

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



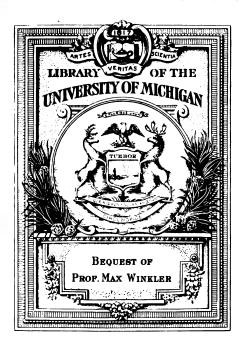

838 R54 1840 Minin Ja Plus.

AichTer, Johann Paul Friedrich

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Behnter Band.

**Berlin,** Sei G. Reimer.

1841.

Digitized by Google



Juhalt bes jehnten Bandes.

# Biographische Beluftigungen unter ber Gebirnschale einer Riefin.

Der Jubelfenior.



Biographische Beluftigungen.

### . Wannaha

| Borrebe                                                                                           | 3         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erfte biographische Beluftigung.                                                                  |           |
| Die bleierne Jungfer Europa — bas Schlachtfelb — bie Melancholie — ber Frühling                   | 5         |
| Zweite biographische Beluftigung.                                                                 |           |
| die Jungfer Europa — Baurede                                                                      | <b>33</b> |
| Dritte biographische Belustigung.                                                                 |           |
| infang der historie — die magnetische Sand — das mut-<br>terliche Gespräch — das Echo bei Genetan | 40        |

| Bierte biographische Beluftigung.                                                                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Lob                                                                                                                                                                                               | 63    |
| Fünfte biographische Beluftigung.                                                                                                                                                                     |       |
| Traner einer guten Tochter — Renjahrstag — Derbystoner Base — 3wed ber Ehe — Argwohn                                                                                                                  | 68    |
| Sechste biographische Belustigung.                                                                                                                                                                    |       |
| Der Bor-Frühling — Echo-Dreiflang — ber honig-Effig<br>ber Biberfpruche ber Liebe — nufre Armuth an Liebe                                                                                             | 83    |
|                                                                                                                                                                                                       |       |
| Sativischet: Appendig.                                                                                                                                                                                | ,     |
| Borrede jum fatirischen Appendir,                                                                                                                                                                     |       |
| ober Ertrakt ans ben Gerichtsakten bes summarischen Ber-<br>fahrens in Sachen ber Leser, Alagern, contra Jean<br>Banl, Beklagten, Satiren, Abhandlungen und Digres-<br>ftonen bes letztern betreffend | 101   |
| Erster Appendir.                                                                                                                                                                                      |       |
| Die Salatfirchweih in Oberfees, ober frembe Eitelkeit und eigne Bescheibenheit                                                                                                                        | 120   |

# Der Inbelfenipr.

| Prodromus galeatus                                                                                                                                  | 177 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erfter offizieller Bericht.                                                                                                                         |     |
| Der Konfisiscialbote — Fraulein von Sadenbach — ber<br>Ring und Staar — empfinbsame Reiseroute — Beitrag<br>zum Sitel de contractibus bilateralibus | 183 |
| Erster hirten : und Birtelbrief.                                                                                                                    |     |
| Ueber bie Briefform — Berjahrung bes Berbienftes — ebe-<br>fichen haß — und über bas Kinderspiel bes Lebens .                                       | 202 |
| Zweiter offizieller Bericht.                                                                                                                        |     |
| Der Spigbubenftreich — Rothen — ber Reft ber Rezen- flon — bie Clair-voyante aus bem Kaffee                                                         | 213 |
| Zweiter hirten = und Birkelbrief.                                                                                                                   |     |
| Gravamina ber beutschen Schauspielergesellschaften, bie mor-<br>berischen Nachstellungen ber beutschen Tragifer betreffenb                          | 222 |
| Dritter offizieller Bericht.                                                                                                                        |     |
| Deus ex machina - und beffen fcone Supplif                                                                                                          | 237 |
| Dritter hirten : ober Birkelbrief.                                                                                                                  |     |
| Meber ben Egoismus                                                                                                                                  | 250 |

| Bierter offizieller Bericht.                                                                                                                                                                                                                        | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber bie grune Schote welfer Kerne — Anfunft — Lob bes Betschafts — Höllenangft vor einem magnetischen Bels und vor einem Berierbilb — Anflösung bes Anotens                                                                                       |       |
| Bierter Birten : ober Birkelbrief.                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Worin bie brei versprochenen Ausschweifungen gemacht wer-<br>ben                                                                                                                                                                                    | 289   |
| Funfter offizieller Bericht.                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Morgenmilch ber Freude — Kirchgang — bie funfzehn Strosphen ober Stufen ber himmelsleiter — Beiffagungen — Brebigten — bie Laubkarten — ber Buchbruder — über bas Schnupfen ber Beiber — Golbschleien — neuer Alteur — Ende mit Schreden und Freude | 294   |
| Appendir bes Appendir, oder meine Christnacht.                                                                                                                                                                                                      |       |
| which an attenuate part meme chilingher .                                                                                                                                                                                                           |       |

# Jean Paul's biographische Belustigungen

unter ber Gehirnschale einer Riefin.

Eine Geiftergeschichte.

Erstes Bänben.

### Borrebet).

Sch schreibe fie blos, bamit man nicht bas erfte Rapitel für eine nimmt, und nicht bieses überhüpft, sondern diese Borrebe Denn ich habe nichts barin zu sagen als sechs kurze Gebanken — und kann diese — und das Datum.

- 1) Spießens Mungbeluftigungen, Rofel's Infektenbeluftigungen und ber Baziehten Brunnenbeluftigungen find nicht nur die Borgangerinnen und Mufter ber gegenwärtigen biographischen, sondern auch die (metaphorischen) Bestandtheile davon.
- 2) Der Reft bes Titels wird im zweiten Rapitel fcon erflart und gerettet.
- 3) Zuweilen kommen in ben besten Menschen und Autor und in die Werke von beiben auf eine eben so unbes greistliche Weise Gerzyvolypen und Gries und Gallensteine hinein als in weißen Marmor und feste Stämme lebende Kröten; man sollte aber über die Kröten lieber naturhistorisch nachsinnen, als inquisitorisch aburtheln, sonst wird man ein Insinitesimaltheilichen des Pöbels, der Kröten nur für kleinere Geren und Teufel hält.

<sup>†)</sup> Die biographischen Beluftigungen ic. erschienen in Carl Magborff's Buchhanblung. Berlin, 1796. R.

- 4) Der sogenannte Appenbix bieses Buchs, ber bie Salat-Rirchweih von Obersees beschreibt, ift wegen seines satirischen Grundtons und Musikschlüssels zwar für Leser — und wenig für Leserinnen — gemacht; indessen ift doch eine schöne Geschichte darein verwoben, die es wol verdient, daß man sie herauszieht.
- 5) Im Alter werfen, fich zwar Menschen und Golzer frumm; ich aber werbe und gehe in Schriften immer mehr gerade und mache wenig Ausschweifungen mehr, bie gebruckt werben.
- 6) Möge ber Leser im Buche entweder Erinnerungen ober Hoffnungen antressen, um sich (wie ber Bersfasser) wechselsweise durch die einen für die andern zu entschädigen. Denn wir genießen alle nur aus beisen, und gleich den Nachteulen sehen und fliegen und jagen und haschen wir nur in beiden Dammesrungen.

Sof im Boigtlanbe, ben 24. Febr. 1796.

(b. h. am Schalttage, an bem man, weil er an die 365 ansbern Schalttage, und an unfer Transito-Leben, und an bas biffomierende Intervall von 70 Jahren erinnert, wol etwas Grbfers machen sollte, als eine Kleine Vorrede, die ja — ungleich
ber Präfazion unsers Lebens — zu keiner größern Belustigung
führt, als zur folgenden biographischen: — —)

Jean Paul friedrich Michter.

## Erste biographische Belustigung.

Die bleierne Jungfer Europa — bas Schlachtfelb — bie Melancholie — ber Frühling.

> Auf ber Chauffee ben 28. April. 1795.

Auf nichts ift bie Welt in Buchern fo erpicht als auf bas, wovor ihr auf ben Theatern fo efelt - aufs Erzählen. Der Lefer bat fich taum in fein Schlaf-, Lefe- und Schreibkanabee gefest, und ich in meinen Reifewagen : - fofort foll ich eintunten und meine Siftorie anfangen. 3ch betheur' es ibm, ich ergahl' ihm eine - und bie außerorbentlichfte bagu; aber hier auf bem Schreibetische bes Reisewagens ift nicht daran gu benten: es muß abgewartet werben, bis ich bie erfte biographische Beluftigung zu Ende gebracht, bie nicht langer mahren tann als ber Weg nach Waldfappel. Bin ich freilich in diesem Luftschlosse, bas prächtig wie ein Obeliskus in ber Schultheißerei Reuengleichen fieht, übermorgen ausgefliegen, fo fet' ich mich - ich verpfande mein Chrenwert barauf - nieber und erheitre mein Auge an ben entfalteten Pfauenfpiegeln ber Auen, an ber Golblafur bes Borigonts und an ben fouleurten, grunen und weißen Luftfeuern bes fo eilig abbrennenden Frühlings, und zeichne bann mitten in biefen Lichtern ber Machwelt bie sonberbare Geschichte bes vorigen

þ

Winters ab, die man schon im ersten Kapitel verlangte. 3ch tonnte ste auch unmöglich hier im Fürstenthume Flachsen fingen, wo ich fahre, schon geben, hier, wo ich noch alle Gerüste, Kulissen und Opernkleiber ber ausgespielten Szenen sammt bem eng zusammengerollten Theatervorhang ber verzangenen Zukunft um mich sehe. Ach, ich dürste ja nur das Wagensenster niederlassen und hinausschauen, so würde der Wagen gerade vor der Stätte vorüberrollen, wo meine Seele in dem Erdbeben zitterte, von dem meine Feder, wie ein von Salfano in Neapel ersundner Erdbehenmesser, die Richtung, die seine Stöße nahmen, jest auf dem Papiere nachsmalt! . . . .

So lang' ich fahre, schreib' ich ober schlaf' ich; benn unter ber ganzen Kahrt kömmt ber Wagenfenster=Borhang nicht weg, und ich werfe keinen Blick hinaus; und bas blos beswegen:

Es ist aus aftronomischen Gründen erweislich — im Grunde datf man nur die Augen aufthun — daß in Flachsfenfingen heute, den 28. April, wo ich abreisete, die dekoklierte Allee noch aussah wie abgewetet Besemen, womit der Winter den Frühlingshimmel rein gesegt — daß der Gossgärtner noch alle Gemüser aus den Mistbeeten liefern mußte — und daß die Wiesen, wodurch ich diesen Morgen kam, nichts bessers waren als lebendige Gerbarien mit der ausgessieden falben Flachsensingischen Flora: die Fauna ist noch nicht einmal aus der Erde. Das ist nun besser, als ich mir's wünschen konnte.

Denn in Balbkappel, wohin ich übermorgen gebracht werbe, ift bafür ichon ein ganzer, voller, lichter Frühling wie eine Sonne aufgegangen, ber bie bafige Ratur mit Brautnächten und Schöpfungstagen überhäuft: alles quillt, blübt, schillert und fingt schon bort. Ich kann also, wenn ich's recht

4

ì

mache, aus bem flachsenfingischen braun gegitterten Sparr wert bes Lenges auf einmal in ben ausgebauten blenbenben Sonnentempel beffelben treten. Und ju biefem Broede wird bie erfte Beluftigung gefchrieben; und ich bitte bie guten Lefer, es gern ju feben, bag ich mir die Langeweile ber brei Sag = und ber zwei Rachtreifen babin, bie ich völlig eingemauert unter ber himmelhaut ber Rutiche verfite, burch ichones Ausschweifen und Sprechen mit ihnen verturge: ihnen Bumt's ja auch zu ftatten, wenn ich nachber ben Frühling prachtiger nachfteche. Welch' ein einfältiger Mann mußte überbaubt ber fein, ber unter bem Fahren aus bem Bagen auften und fich von ben Ländern, woburch er rollt, ben Frühling beft - und icheibenweise in ben Schoof wollte ichneiben laffen - querft Brasipiten - bann Staubenblatter - bann feche gelbe Schmetterlinge und eben fo viel gelbe Blumen - und endlich mehre grune Birtengipfel als Bier - ober Birtenfaftgeichen? Ronnte benn ein folder Dann nicht bebenfen. es fei fein Unterfchieb, ob er fich von ber Beit ober bem Raum ben Frühling, wie einen gerlegten Gliebermann, Glieb vor Glieb zubrodeln laffe? - Beim himmel! bie Natur foll übermorgen wie eine riefenhafte Göttin mit allen ihren Stra-Ien, Abern, Reigen und Guirlanden Anall und Fall aufrecht vor mir fteben, und ihren Schleier follen Frühlingelüfte weit aufheben und über mich wegmeben: ich werbe schon zu feinet Beit, wenn mir's zu viel wird, erblinden und umfallen .--

So lange Schnee fällt, will ber Mensch alle vier Weltschen bereisen; — bricht aber bas Frühjahr an, so schlägt er zwei seiner besten Borsätze aus ber Acht, erstlich ben, früher aufzustehen, und zweitens eben ben obengebachten. Ich bin — bas sieht Europa — anders, und reise jährlich. Aber in biesem Jahre ift noch bazu ber Fall bringend.

Es ift nämlich wenigen Menschen in Deutschland unbe-

fumt, baf ich in ber Stubt Flachfenfingen im Schloffe ves Fürsten wohne, und zwar (in gewissen Sinn) als appas ungierter Bring: ich barf bas bei Dentichen vorausfeben, ba ich in ben hundspofttagen, beren Ballen vielleicht heute (ben 28. April) ohne mein Biffen neben ihrem Berfaffer vonbei und auf die Oftermeffe fahren, über meine wichtigften Porfonalien beutlich genug berausgegangen bin. Run wurzt ich ther am Throne und Gofe, wo man affes in ber Welt beamemer muchen tann ale ein Buch. Man bat teine Beit taum erübrigt man fo viel, um noch etwas Wichtigers gu muchen, nämlich so viele Besuche wie ein Argt, beren g. B. der Art Antonio Porzio in Reapel täglich breihundert 3th ging also meinen G. Vater — ich will Ge. Durche laucht fo nennen - um eine Difpenfagion von ber Goftrauer, b. h. um die Erlaubnif an, nach feinem Luftichloffe Balb. tappel zu reifen und ba im blühenben fingenben Freudenhimmel, worem ohnehin fo wenig einer vom hofftaat will als in ben kunftigen - bas Fruhjahr einfam zu verschweigen, b. h. zu perschreiben. Denn in ber That, ba will ich eben gleich ber webenben Gartenfpinne unter freiem himmel, und von nichts eingefchloffen als von Blüten, wieber mein bioaraphifches Weberschiff burch biftorische Faben werfen. Babrlich. ich fann nicht genug fchreiben, nicht einmal für mich felber: fo viel liefet bentiges Tags ein Menfc.

Aber auch ohne Dintenfaß und Feberbuchse hatt' ich nach Reuengleichen fahren mussen, schon blos bes Frühlings wegen: benn hier benke man nur nicht baran, nur in einen Gießbach ober in ein grünes Rabinet auf eine gescheibte, b. h. gerührte Urt hineinzusehen, ich meine hier unter ben bunch Glanzpressen und Druckwerke schlank und sein gezognen Gossiguren, die die Rubelmaschine bieses Säkuls, wie Rurnbergitt Masaroni in Kellern, als zartes Gewürm ins Leben brudte.

And beffent' es febre mit niefinem Chremwort, wir warfen esallemal ab, bis bie Blutezeit in etwas verftrichen ift; bannt nehmen wir Wferbe und eilen fammtlich in bie englischen Anlagen, Billen und Luftholger hinaus - bann bumbgieben wir in geselligen Marichfäulen bie Ginfiebleien ober Solitüben, und fuchen, ohne ben Tranfftozoll bes Ennui au umfahren, burch unfern gemeinfehnftlichen Genug bas Barertheil zu fehwächen, als ob Goffinge, Damen und Leipziger Lerchen mabig würben, wenn fie fo gepadt finb, bag fie eine unber berühren - und endlich fchiegen wir uns aus ben 24 Stunden eines aftronomischen Tages gerabe bie wenigen freien gum Promenieren aus, bie zwifchen bas Dinieren und Shie len fallen. Es murbe alles noch beffer gewoffen werben, menn sas forz bes einen und bes anbern nicht fo eng aufammengegogen und eingeschnürt wurde burch etwas, mas feine Billicht 4 - fo eng, bağ er in feinen Gergfammern taum für eine frombe Blume, gefcoweige für eine gange Abenbfonne, ober dinbringenbe Fruhlugswelt, ober gar für einen vollen Stepmanhimmel Plat zu machen im Stande ift - und biefes billichtmäßige Etwas, mas man ibm anfinnen fann, ift jenes Raimane = Lamern auf bie fleinfte moralifche Lucke und Bloge, Die entweber ein Fürft ober feine Diener geben, und bie ftets von Bebeittung ift, weil alsbann entweber in ben erftern ber Saug- und Legeftachel, ober in bie andern ber Giftfach el eingeseit werben fann. Etwas abuliches finbet fich - mie ich in Rrunin lefe - auf Dabagastar, nämlich ein Infett, Ramens Alfabanbef, bas, gleich unfern Rogbremfen, über ben Thieren bem Augenblide bes Stallens auffauert, min fafort in ihre Eingeweibe zu fchleichen, die es gernagen will. Der befte Fürft fann zugleich ber Erbfeind, ber Augenzeuge und ber Blutzeuge ober Marterer eines Atabanbefs fein. -

Es ift laderlich; aber ich laffe mir boch jest aus einem Bafthofe, außer meinem Gouter, ein Licht in meinen Bagen geben, weil es bier bei mir, wie bei Thal-Infaffen, früher finfter wird. Bei folden Berläugnungen und Abfichten tonnt ich baber einem blumigen Kammerherrn - fonft bem glatten Stodfnopf bes gangen Rammerherrn=Stabs - unmbglich willfahren, ale er mich Sonntage anlag, unterweges in Birgburg auszusteigen und beim Guardian bes Minoriten-Mofters, R. Bonavita Blant, einzufprechen, ber Die gange Ratur, von jebem Bergfeffel bis ju jebem Blumenfelch, ju feinem Farbeteffel und Schmudtaftchen macht. Diefer malerifche Bater (bas hab' ich auch von andern, bie alles gefeben) malt ober ichafft feine Landschaften nicht aus ober mit garbenfornern, fonbern aus ober mit orbentlichen Gamerelen. gleichsam aus ber Dufait bes Ewigen - bie Bogel aus ibren eignen Febern - Weiberfcube aus Tulpen-, nicht Schubblattern — ben Staubbach aus Moofen — bas Abenbroth aus berbftlichem rothen Laube - furg, die große Ratur aus ber fleinen. - "Der größte Maler (fagt' ich ernfthaft gum "Rammerherrn), ben ich je in biefem Fache noch gefehen, und "beffen Stude ber Minoriten-Guarbian vielleicht in ber "Schweiz ober in Franken zu ftubieren Gelegenheit gehabt, "biefer Maler, ber im Stanbe ift, zu Balbungen feine flei-"nere trodine Tufche zu nehmen als gange Bichtenbaume, und "zu Gebirgen Felfen, zu Menfchen Erbichollen und Aether, "zu himmeln Sonnen, biefer Artift, G. Kammerberr, bei bef-"fen Blättern ich Sie einmal vorzutreten rathe, bas ift unfer "herr Gott."

Jest leg' ich mich an ben Seitenpolfter und schlaf' ein und aus.

Den 29. Mpril.

Ich gehe jest durch den Morgenglanz, und aus dem kalten blauen himmel quilt eine länderbreite Flut von stählenden Frühlingslüften nieder, deingt in Tropfen durch meine Wagenfugen und badet meinen heißen Mund — die Lerchen sahren in ganzen Singschulen, gleichsam mit den Flügeln prall-trillernd, vor meinem Kasten embor, und überall schlägtein stisch aufgequolines Lebensmeer über meine Läucherglockezusammen. — Aber ich muß jest die Feder wegwersen, sonst nöthigt mich meine vorlaute durstige Natur, nach nichts zu fragen und die Venster einzustoßen und auf den guten Früh-ling mit meinen Blicken loszusahren, eh' er sich nur halb in die Kleider geworfen . . . .

Schon an ber geferbten ichartigen Strafen = Treppe vermert' ich, bag wir jest über bie Blachsenfingischen und \*\*lichen Bertulesfäulen beute Racht hinausgekommen find. Auch werben bie Gegenben immer warmer. Denn Balbtappel liegt febr füboftlich . . . . Beiläufig! Ich werbe boch nicht gu beforgen haben, bag irgend jemanb (etwan ein Auslander) mein Balbfappel mit einem gang anbern in ber ganb= fchaft an ber Werre belegnen Balbfappel vermenge, ober meine Schultheißerei Meuengleichen barneben mit einer Ramensbafe in Ratenelnbogen? Die beiben Ortichaften, Die Gr. Durchlaucht geboren, liegen ja an- und ineinander, aber bie zwei andern gleichnamigen bekanntlich nicht. Ich hoffe überbaupt, bag niemand einen bermagen abbrevierten Rurfus in ber Erbbeschreibung absolviert hat, bag er nicht weiß, wie febr -bas Fürftenthum Flachfenfingen, gleich bem nieberrheis nischen Rreife, ober gleich Abbera, fast in alle beutsche Rreise verzettelt und gerworfen ift.

Eben läuten die vorübergetragnen Biehgloden die lärmende Meffe des Tages ein — die hirten flatschen — Rebhühnervöller knattern wie Raketen auf — mein Sattelgaut wiehert zu bem unten in ben Wiesen naschenben Marstall hinab — bethaute Aeste schlagen vom Autscher abprallend an ben Wagen — und alles lärmt und lebt.

Es ist dem Publifum nicht zu verdenken, wenn es jest hofft, ich werde meine Zeichnungsmaschine mit dem Aransparentspiegel aussehen und ihm damit einen vorläusigen Umriß won Walb kappel geben; aber ich war noch nicht dort, und kann also nichts davon liefern als, statt der Gemälde, Aussagen. Was ich vernommen habe, ist, daß die Gegend sehr reizend ist, und daß die Jung ser Europa darin steht. Von dieser Jungser, auf die ich mich sehr freue, erstatt ich für die, die nicht in Flachsensten Wericht:

Mein Grofvater, regierender Fürft von Flach fenfin= gen, ber ein befannter lebenslanger Rival von Beffenfaffel - nämlich vom bafigen Landgrafen Friedrich - war, konnte fich über nichts fo fehr entruften, als über beffen "Bintertaften", und am meiften über ben fupfernen Ber-Inles barauf - und bas barum, weil er einen folden Raften und metallnen Goliath nirgends in feinem Territorium vorguweisen batte. Wenn zuweilen ein hoher Reisenber ober gar ein vornehmer Geffe, ber nichts von ber Rebenbublerei gebort hatte, über ber Safel ben bochftammigen Enafg= Sohn ober Chriftoffel - fo nennt ihn ber Raffelfche :Bobel - fo gut er konnte, nach bem Leben ichilberte; wenn er beswegen anführte, bag ber Titan 31 Fuß meffe (obne Das Stativ), bag folglich fein Ellenbogen unter fein preu-:fifches Refrutenmaß gebe, und wenn endlich ber hobe Beifenbe mit bem letten aufgesparten Buge zu überraschen gebachte, daß ber Orlogekopf gehn Mann, die noch bagu bie herrlichften Ausfichten aus bem Schabel haben, recht bequem logiere,

und sein Keulen-Bloch nur die Schifte: so wurde meinem Grossvater vor Aerger nicht nur grün und gelb vor den Ausgen, sondern sein Gesicht nahm seiber diese Farben an, und alle Hossaliere saben es schon voraus, daß er mehr Bauern-trieg a) als gewöhnlich (das sicherste Zeichen seines Grimms) sich werde servieven lassen. Das Beste wäre die Baute eines Chnischen Winterkastens sammt Zubehder gewesen, damit wiesder der Landgraf von Hossalies seinerseits von hoben Reissenden über der Tasel durch Erzählungen hätte geärgert wers den können. — Das wollt auch mein Großvater längst, Tonnt' aber nicht, weil der dem Winterkasten zur Unterlage notigige Geldkasten die einzige Gtelle im Lunde war, die man nicht durch Geld beschen konnte.

Er sann überall barüber nach: auf ber Jagb, in ber Oper, in ben Alleen; aber umsonst — er wollte (um nur Gelb zu kriegen) gern alles thun, was einem Kürsten erlaubt ist — er wollte alles stempeln, sogar bas Löschpapier, die Brandbriese ber Spisbuben, jeden Privatbries und alle Bappen und Petschen dem Annmerbeutel und der Changenkasse — er wollte die torizellische Leere richtig Halbseren zwischen dem Annmerbeutel und der Changenkasse — er wollte verpfänden und vermiethen (nämlich Chatoullensgüter und Kandesstieskinder) — er wollte die Justiz, wie einen vornehmen Fremden, an den Hos ziehen, und die plumpe Gezrechtsgeitswage umarbeiten lassen zu einer Perlens und Prosterwage sir die Themis als Hosbanquierin — — er wollte das alles mit dem größten Vergnügen thun; aber es war nicht zu thun: denn eben alles dieses hatt' er — schon gethan für geringere Staatsausgaben.

Der Kammerpräfibent und sein Sohn bachten noch mehr barüber nach, und brachten fast noch weniger heraus.

<sup>\*)</sup> So heißet ober hieß ein Rheinwein, ber fo alt wie biefer Ramenevetter war — ich bent' in Strafburg.

Bum Gind hielt gerade damals der Oberbau- und Gartendirektor um seine Entiassung an, um nach Wien zu gehen und da etwan in der Akademie der bilbenden Künste "Lehrer der Ornamente" zu werden. Wie wenig er aus Mispoergnüsgen über seinen Dienst weg wollte, das suchte er dem Fürsten dadurch zu zeigen, daß er um eine mündliche Unterredung ansuchte und ihm darin nicht nur einen neuen Niß zu einem prächtigen Sommerkasten, eben zum Walbkappel, wohln ich gehe — sondern auch die besten Rathschläge gab, die Baukosten zu erschwingen. Er dachte viel dabei; das sieht man, weil ihm mein Großvater statt der Dimission durchaus nichts gab, als das uneingeschränkte Inspektorat über die Kasten-Baute.

Bas er vorschlug und burchtrieb, war zusammengesett: "Man follte auf bem nachften Landtage ben Synbituffen fa-"gen, eine neue Steuer legten biefesmal Ihro Durchlaucht, "obwolen Sie konnten, gar nicht auf, fonbern auf einen "Steuernachlaß mar's alles abgefeben. Se. Durchlaucht muß-"ten bekanntlich nach bem Reichsmatrifularanschlag bem Reiche " Wieh und Menichen ftellen : bas fonnten Gie nun bem Lande "wieber abfodern; aber Sie mochten nicht - blos als einen "feinfollenden Erfat bedingten Gie fich für jebe 25 Fl. rhnl., "bie einer habe, einen elenben Rurnberger Bleifolbaten "zu Pferbe (ober bas Gelb bafur), welches bleierne Rontin-"gent noch bagu blos zu einer großen Jungfer Europa "vergoffen werben follte. - Gie wußten recht gut, bag ein "Unterthan, als ein zweiter Dilo, leicht bas machfenbe Ralb "ber Abgaben und Laften trage, und bag mit bem Ralbe bas "Tragvermögen machfe, und bag bas zum Ochfen ausge-"ftredte Thier fo leicht wie ein Taufpathe in ben gaben Ar-"men herunterhange. Inzwischen hofften Sie, bieber bie "Tragemusteln, wenn nicht gestärtt, boch auch nicht fehr ge"fcmächt zu haben; und Sie hielten es für moralisch, wenn"auch nicht für politisch gut, in ben nächsten 25 Schalt"jahren") nicht einen Heller Steuer anzunehmen. Sie
"hätten sich vielmehr entschlossen, außer bem Gelbe auch bas"Blut ber Landeskinder zu besparen und zu bewachen; und "baber wollten Sie, da den Babern mehr Blut und Lebent "aufgeopfert würde als dem Fürsten, eine Kopf- oder Fuß"steuer, die als Strafe abhalten sollte, auf jede Aberlaß und "auf jedes Schröpfen ausschreiben."

Es ging gut. Da man aber nicht wiffen konnte, ob nicht ein Steuer-Defraubant heimlich Blut lasse, so mußte jeder in Pausch und Bogen die Blut-Gebühren entrichten, und Reiche, bei denen Plethora und Blutlassen zu prasumieren waren, mußten sie jeden Quatember abführen, wie die Klöster viermal jährlich zur Aber lassen — und so war die Krone, so zu sagen, selber der trankszendente Schröpffopf, wie der Zepter der Schnepper. Dieser Blutzehend lief unter dem Ramen der Jungsern-Schröpf= und Europa's-Steuer ein.

Beiläufig! Sonst wurde der Mörtel zum Staatsgebäube, wie anderer, mit der Wolle oder den Gaaren und dem Blute des Unterthans zugleich festgeknetet; jest aber wird mit dem Blute dieses Thiers blos im Kriege der Zuder des Kriedens raffiniert. So wenig hat eine freie Regierungsform, wo nur die Gelber der Landessaffen zu nehmen stehen, mit einer despotischen gemein, wo man auch das Leben anspackt; auf gleiche Weise wurde dem Teufel (besonders anspackt;

<sup>\*)</sup> Diefe alle vier Jahre gefällige Stenerfreiheit fällt Gr. jest regierenden Durchlaucht am meiften jur Laft. Daher kömmt auch mein h. Bater niemals nach Malbfappel und hat im Sinne, es gar an einen appanagierten Prinzen zu versichenten.

Aus ber Blei-Solbatesta und aus ber Blut = Afrife. wattbe min eine toloffalische Jungfer Europa gegoffen, Die. wert Ruthen lang ift, und alfo 5 rheinkanbische Rolle mebr. batt als ber beffische Berkules. Ich werbe übermorgen erftannen, wenn ich fie ansehe. Im Ropfe des rhodischen Roloffus foll man (lef' ich), wie in Berichelb Teleffon, ein mufigierenbes Orchefter eingestellt haben; aber unter bem Rranium ber, Dig Europa foll (bor' ich) ein ganges besetzes Inquifizions-Bericht mit feinen Seffionstafeln Blas genug vor fich haben. Das ift feine Unmöglichkeit - aber noch gemächlicher muß im Ropfe ein fleines Schreibepult und ein Seffel aufzuftellen. Wenn's alfo bei jetiger Jahrezeit in ber Blei-Riefin nicht zu falt ift, fo wird übermorgen ber erfte Ausfing, ben ich in Waldtappel thue, ber in Europa's Roof fein (es. gebt innen eine Treppe bis an ben Gals); und ich gebente unter ihrer hirnfchale meinen Schreibetifch wie ein Rabtiffen einzuschrauben, und baselbst - indem ich zugleich aus ihren Augenboblen bie berrlichfte Aussicht von ber Welt genieße ben größten Theil ber gegenwärtigen Beluftigungen and Mémoires ungemein heiter abzufaffen . . . .

Ich habe mich und den Lefer schläftig geschrieben. — Morgen mehr! — Ich wollt', ich war' in Europa! —

Den 30. April.

Mit Vergnügen horch' ich oft, wenn gefüttert wirb, ben meinen Wagen umfreisenben Satelliten zu, die meine Feber auf bem Rapiere scharren hören, und die bech vom Ropfe bazu nichts ansichtig werben können als ben oben aufgepacten Gut seines huts. Es ift ein neues Luftgefühl, fo mitten

im Gewinmel burch ben Siges-Ring ber Bagentutthaufe vergittert und unfichtbar fest ju figen.

Als Keiner Innge wurd' ich oft von einem Schloßbrefcher mit zugebrückten Augen burch alle Winkel getragen,
und ich beluftigte mich, fest an ihn geschlungen, an meiner
eignen Angst über ben verhüllten Weg, ben ich zu vergessen
und nicht zu erraihen suchte: — wenn er endlich hart an
einer Mauer stockte, und ich aufsah und umher, und ich
konnte aus dem metamorphotischen Blächen Chaos nicht sogleich ein bekanntes Jimmer zusammenschieben — — wie suß
lösete sich da meine freiwillige Beklemmung auf!

Die Rutiche ift biefer Schlogbreicher: benn bie Rinber machen überhaubt ben Erwachsenen nicht mehr nach als biefe jenen, und unfer Rothurn ift oft aus lauter ausgezognen Rinberichuben genabt. 3ch fann nicht breimal eintunken, ohne mich zu fragen: Wobei wird es wol jest vorübergeben ? Manchmal bor' ich, daß ich vor ber Ede einer orgeinden Rirche - por ben offnen Genftern einer fchreienben Anabenfoule - burch Schafheerben - burch Wochenmartte - vor Walkmühlen worüberkomme. Jest um 8 Uhr (fagt' ich beute) muß bie Deichsel gerabe in ein Landchen beugen, wo es noch mehr Lanbschaftsmaler geben follte als Lanbleute. wird ba für alle schöne Künftler, die in Griechenland blos burch bas Studium bes lebenbigen Racten fo hoch emporflogen, gewiß baburch nicht am ichlechteften geforgt, bag bet Staat fie überall, wo fie nur einen Boffierftuhl ober ein Dalergeftelle feten konnen, mit lauter Bauern umringt, bie weil fie nichts haben - fo nacht find, ale rangen fie mit einander für Lorbeern in athenifden Ghunafien.

Ich wußt' es gestern Nachts aus ber bloßen Straßenbeleuchtung, die gerade vor ben engen, finstern, für Beutel- und Appfabschneiber zugeschnitinen Sachgassen abbrach, wo ich

Digitized by Google

mare, nämulich in einer Refibengsabt, wo gerabe bie Armenbas wenigfte Licht haben follen und bas meifte ber Gof.

Benn ich jest meinen Anischer fragen und ihn mit ber Leukschnur an ben Kasten ziehen wollte, so würd' ich's hören, daß wir neben einem fürstlichen Lustgehölz — benn ich kenne das Schafgloden-Geläute der jupanesischen Tempel — fahren, wo der Minister an einer ähnlichen Leuksschnur den seinigen auf dem Throne zerrt, weil der Mann sich in diesen republikanischen Passatwinden den ganzen Tag. ängstigt, jede Kannengießerei werde eine Stück- und Sturmsglodengießerei, und man läute ihn mit der neu gegoßnen Sturmglocke aus dem Lande, die doch (wie die Glock im Franckerischen Wappen) gegenwärtig keinen Klöppel hat. —

Aus welchen Spinnenfaben ift oft bas Band ber Liebe gewebt! 3ch fab, wie oft ein Mann mehr Intereffe an einem. undern nahm, blos weil biefer ben Ramen feines hundes gelobt - ober weil fie einerlei Leibaerichte ober Leibnetrante hatten - ober einerlei Schneiber - furz, bie fleinen Aehnlichkeiten bes Aufalls, bes Schickfals, bes Rorpers flicen bie in ihren Nährahnen gespannten Menfchen oft fefter zusammen als die großen bes Charafters. Und fo bin ich felber : ich würde ordentlich bie Leute mit mehr Interesse sprechen und biefe merben mich ihrerseits mit größerem lefen - vor benen ich in der lebernen Nische bermetisch verflegelt vorüber-104: - und wer's unter meinen Lefern machen fann, ber follt' es ausrechnen, ob ihm vom 28. April bis zum 1. Mat. 1795 fein feft jugemachter Barenfaften mit einem fleinen Gewisterableiter aufftieß: ber Raften enthielt eben ben Berfaffer Diefer Beluftigungen; und unter jenen Lefern und Bufchauemt muffen (ich wollte barauf fchmoren) Leute von jedem Befchlechte gewesen fein - und Reife = und Staatsbiener -Brimaner und Buchanbler, bie alle Leipzig beziehen, und

Amniviffe mitzubringen und wegzubringen — Rechtsfreumbe, bie wit ihner Didten-Reiterzeheung zu einem fremben Gerichtsftand fiand reiten, um nachzusehen, ob der venerierliche Gerichtsstand die Fakultäts-Siegel des zurücksommenden Urtheis so unzerderochen gelassen, als der Reiter präsumieren muß — rothe Mädchen auf dem Felde mit einem rothen schaftwollenen Strickglobus, und bleiche am Fenster mit einem weißen baumwollenen — einige, die mich rezensieren mussen und ihren eigenen verkappen — Reichekammergerichts = und Gilboten — verakzisete k. Kammerknechte — Lands und andere Stände — Mendikanten — Obristluchen = und Hammermeister — Pupillenstische — Misolai — mein eigner Verleger — Du! — der Minister von Hardenberg (wenn er anders schon aus Bassel ist) und ....

— Beim Simmel! alle Menschen! — Wie einfältig ift's auf ber einen Seite, alle bie nennen zu wollen, vor bewen mein zugeknöpftes Geschirr kann vorbeigegangen sein, da ich ja die Namen des ganzen Abreftalenders und aller Kirchen-bücher hersegen könnte — und wie schwer auf der andern, gerade, wenn 1000 Millionen Menschen sich vor der Feder hinauf= und hinunterstellen, auf einige das Schnupftuch zu werfen. —

Bute Racht! Morgen fcblaf ich nicht mehr fteilrocht.

Den 1. Mai.

So schrieb ich beim Erwachen; es ist aber falsch, und bet sofie April dauert noch: ich vermengte — wie ein Schwärsmer — vie Abendröthe mit der Morgenröthe. Rach welchen Besehen ist der Schlaf ein so zweideutiger Schrittzähler unsers schmalen Lebensweges und misset die Zeit bas mit Wersten, bab mit Weilen, bald so genau, daß man sein eigner Wester

fein und aufwachen tann, wenn man will? - Mit einein bangen Gefühle, wie man etwan eine aufwachenbe Schein-Leiche anfaffen murbe, marmet man bas vorgebliche falte Geftern wieder jum Beute auf . . . Berrliche Abendrothe! Bieberfchein einer langen um Gben gezognen Rofenhecte! Die vier rothen Stralen, Die Die Sonne an meine Seele wirft, abeln mehr als die vier rothen Linien im Aragonischen Wabpen, und alle nagenden Bamppre fallen vor ihrem Scheine welt vom entfrafteten Bergen herunter . . . 3ch habe mir hundertmal gebacht, wenn ich ein Engel mare und Flügel batte und teine fpezififche Schwere: fo fcmang' ich mich gerade fo weit auf, bag ich bie Abenbsonne am Erbenrande glimmen fahe, und erhielte mich, inbem ich mit ber Erbe floge und zugleich ihrer Arebewegung entgegen führe, immer in einer folden Richtung, bag ich ber Abendfonne ein ganges Jahr lang ins milbe, weite Auge bliden fonnte . . . Aber am Enbe fant' ich glangtrunten, wie eine mit Sonig überfullte Biene, füßbetäubt aufs Gras herab!

> Den 1. Mai, Nachmittags um 1 Uhr.

Eine Sache oft benken, heißt, fie auf ben Objektenträger bes geistigen Vergrößerungsglases bringen, unter welchem sie Farben und Erhabenheiten — beibe gehen unter bem physischen verloren — gewinnt. Ein kleiner Tag, ein geringsüsges Ziel, worauf man vier Tage Vorbereitungen und vier Umwege durch eben so viele Vorsäle macht, wird zulest mit seberhafter Erwartung begriffen. Aber da bei mir noch dazu von keiner Aleinigkeit die Rebe ist — benn vor der erhabnem Rotunda des Frühlings darf man schon mit einigen süßen Viebern auszuseleigen denken, und da ich wirklich um 6 Uhr

Abends aussteige: fo wären folde labende Ballungen nicht im geringsten Unrecht — aber ich habe teine einzige. —

Bon Einem fleinen Umftanbe kommt es, ber mich in ben Augen eines versuchten Gliebes vom Generalftab lacherlich machen fann. Dein Ruticher fab nämlich einen abgezehrten Bauer nicht weit von uns aus einem Wafferbeete eine Ranonentugel mit ber Pflugschaar ausadern, und fagte mir es in ben Wagen mit bem Bufate, bag wir eben über bas -Schlachtfelb führen, wo vor einiger Beit Frankreicher und Ariftofraten ein eben fo blutiges als unnuges Treffen geliefert hatten. Ginem, ber bas erftemal über eine folche Branbftatte und Arafnen = Tenne ber Menschheit, reitet ober fahrt, greift eine folche Nachbarichaft nach bem Athem, er mag fich immerbin mehr als zehnmal fragen, ob benn nicht bie ganze Erbe ein abnliches Schlachtfelb fei, und jebes Meer ein Brebe-Blat. Man nimmt feine Vernunft an : fo weiß man g. B. recht gut, bag bie gange Erbfugel mit Begrabnen gleichfam aberbaut ift, und bag jeber Ader ein liegenber Gottesader ift, wie jeder Menfch ein ftebender, weil unfer Fleifch aus Todtenftaube anflog; gleichwol faffet uns ein Bartifular = Rirchhof neben einer Rirche noch eben fo an, als ware jenes alles gar nicht wabr.

Ich gab also meiner Phantasse lieber ben Binsel und Blut bazu, und ließ sie eintauchen und malen. Aber als sie mir bie von Bunden aufrauchende Chne vorhielt, und den rubenden Gottesader aufvedte und lebendig machte, wo ein Schmerz neben dem andern liegt, so schlug der stechende Gedauke wie eine durchwanderte Dornenhecke am tiefsten in die zerritzte Brust zurud, daß es einen Jammer gebe, den unser Mitselden nicht umreichen kann, eine unabsehliche wimmernde Wuste, vor der das zergangne Gerz gerinnt und erstarrt, weil es nicht mehr

Gequalte, fonbern eine weite namenlofe Qual erblidt; benn ich tonnte mit teinem Bermunbeten neben mir feufgen, well taufend andere ben Berg binauf und bie langen Graben binunter, wie gefallne Blätter, Geworfne ja biefen Seufzer auch begehrten. D, nur vor Dem, ber bie Bufunft und bie unendliche Liebe hat und ben unendlichen Balfam, burfen fich alle naffen Augen und alle rothen Bunben ber Menichheit auf einmal aufschließen; - aber vor bem fleinen zusammengezognen Menschenherzen nicht. Als ich bas Schlachtfelb aufrif und ben ftillenden Blutschwamm bes Rafens von ben Riffen aller Gulflosen und Namenlosen und Schulblosen weghob, als ich bas gebogne heer noch einmal fallen und noch einmal fterben fab: fo municht' ich mir blos eine eigne Bunde, um wenigstens auf biefe Art mitzuleiben mit einer nieberge= brochnen Generazion, weil bas enge Auge nicht mehr bie Menfchen beweinen fonnte, fonbern bie Menfcheit. Erbenfohn! bein Arm fann Taufenbe auf einmal zerschlagen; aber taum zwei Berwundete bavon fann er an beine Bruft gieben, bamit fie auf bem warmenben Bergen ausbluten und auheilen! Dehr Raum fur mehre Berschlagene ift auf ber Menfchenbruft nicht; und barum ift es gut fur bas Leiben und für bas Mitleiben, bag ber Schöpfer bie Ungludlichen auseinander rudte, bag er jedes Berg nur an bie Schmerzen und an bas Sterben feiner eignen Freunde ftellte. Aber ber graufame Menfc wirft taufend zerftreute Sterbenbe, beren jeber auf ber weiten Erbe ein verwandtes Auge voll Trauer und Liebe, und fein weiches Sterbekiffen batte, auf ein einziges hartes Schlachtfelb zusammen, und läffet jeben allein vergeben auf einem falten Grabe und fern von bem Auge, bas ibn beweint batte . . . .

Diese Betrachtungen wurden von einem ländlichen Gochszeitgefolge, bas mit heller Mufit über die grunende Balfftatt

30g, nicht unterbrochen, nur gemilbert: ach, ich wurde nur 30sto weicher über die Rachbarfchaft, worin die fünften Alten umferer Auftpiele so hart neben und nach den fünften Alten unferer Trauerspiele gegeben werden. Was konnten die Frühlingslüfte, die sich statternd in meinen Wagen einwühlten und ihn zugleich mit gedämpften Frendentönen und mit Apfeldsten ausfüllten, mir auf dem traurigen Plaze, über dessen Blumen sie gingen, anders zuwehen als den ernsten Gedanten: Wie nahe liegt in unsern Leben, wie auf den Alpon, unser Sommer neben unserm Winter, wie klein ist der Schritt aus unsern Blumengärten in unser Eisfelder! — Und doch wirft sich der Mensch in der Freude vor, daß er sie so leicht über den Aummer vergesse — und in dem Aummer, daß er ihn so leicht über der Freude vergesse. Aber der Borwurf ver Täuschungen ist oft nur selber eine trübere.

Um 4 Uhr Abends. Obgleich in 2 Stunden ber Früh-Ung ben Borbang feines Overnibeaters por mir aufzieht, fo will boch ber beklommne Berzichlag, ben mir bie Ruinen meis nes Weges gaben, und ben bie fanften Rirchengefänge in allett Dorfern am beutigen Aposteltage nur fowerer machen, in fein freudiges Bochen übergeben. Auf ber außern Welt liegt alle mal ber Wieberschein unfrer innern, wie auf bem Meer ber Wieberfchein bes Simmels liegt, entweber als bufteres Grau, ober als helles Grun. Diefer fcbone Abend mußte einem lichs tern Tage zugehören als bem beutigen, wenn mich bas Filiftern und Duften ber Gaulenreihe von Obftbaumen nicht be-Flemmen follte, bie fich jest über meinen Bagen ihre mit Bluten = Guirlanden umwundnen Arme reichen, und bie auf iebem Arm eine neugeborne Welt voll fingenber, voll bonige truntner Linder tragen, und fie bebend auf- und nieberwiegen. - Ja, in zwei Stunden fpringen am Frühling alle Abore feines griechischen Tempels vor mir auf — und seine Mauern fallen um — und ich schaue hell zwischen seine Walbung von Säulen hinein, aus benen überall Blütengehänge und Lauswert bricht — und bränge die Augen durch das Gewimmel von Sonnenaltären und Altarlichtern und Rauchwolken und Choren hindurch — und dann laß ich sie ruben an den aufstrebenden Alpenpfeilern, die das blaue Tempelgewölbe tragen, die sich sie sich erheben und sich oben am Portal des hereinbrensnenden Glanzes gesättigt und geblendet schließen. — —

Aber beute nicht! - Beute ift ber Spiegel meiner Seele mit einem Dunfte angelaufen, ben ja wol bie Blide auf ein Schlachtfelb im Auge wie in ber Seele zurudlaffen burften. Sondern morgen, wenn ber Schlaf biefen Dunft weggewischt hat, wird die grunenbe Natur ihren gitternben Bieberschein in meiner bellern Seele beschauen, und wenn fie ibr Lachein und ihre Blieber vor mir regt, fo wird fich mein Berg bemegen, und es wird allemal gittern und lächeln wie fie. - -Mein, beute will ich nichts feben! Ach, mein Berg fcwillt auch ohne bas von Minute zu Minute mehr von ben Bienenftichen auf, bie ihm ber Gebante gibt, weswegen und wo bin ich komme — welche Geschichte ich bier im fingenben Luftlager bes Frühlings nieberschreiben muß - und welche bimmlifche unvergängliche Geftalten bas wunde Auge meiner. Phantafie unter bem Abzeichnen anzubliden bat, vor benen es fich wol bundertmal voll und bunkel wird abkebren muffen, ohne bie Buge gefeben zu haben, bie ich malen will. -- D, wie konnt' ich heute Abends froblich fein und ben Frühling ansehen? -

Abends um 5½ Uhr. Das Schickfal zieht unser bunnes Gewebe als einen einzigen Faben in seines, und kettet unfre kleinen Gerzen und unfre nassen Augen als bloße Farbenpunkte in die großen Figuren des Borhangs, der nicht vor sens hernieberhängt, sondern ber aus uns gemacht ift. Seit spielt es neben mir und mit mir, und will es, daß ich welß, es spiele. Warum foll es ihm wichtiger sein, die Facetten eines Räferauges zu schließen, und die Flughaut eines Schmetterlings zu besiebern, als den Gedanken eines Menschen zu wenden und zu kolorieren? — Schmelzende Körper zersließen, wenn man sie erschüttert — und mich erschüttert die unsbekunnte hand in dieser weichen Stunde mit zwei widersprechenden Tönen, gleichsam mit dem Jusammenläuten der Sturmsund harmonikagloden auf einmal.

Ich bore nämlich eine Singftimme und eine Sterbe-

Jest schwankt mein Wagen, sich zurücklehnend und wiegend, zwischen den Koloraturen ber Abendstimmen ben Berg hinauf, wo ich wohnen will — ber Tag stirbt sanst im Blüstennebel an seinem Schwanengesang — die Alleen und die Gärten reden, wie gerührte Menschen, nur leise, und um die Blätter sliegen die Lüstchen, und um die Blüten die Bienen mit zärilichem Gelispel — nur die Lerchen steigen, wie der Wensch, schweiternd in die Hothe, um dann, wie er, schweigend in die Furche zurückzusallen, anstatt daß die große Seele und das Meer sich ungehört und ungesehen in den himmel erheben, und rauschend und erhaben und befruchtend, in Wasserschulen und Gewittergüssen, in die Thäler niederstürzen. —

Ein unaussprechlich füßer Ton fleigt aus einer weiblichen Bruft, wie eine zitternbe Lerche, auf in einem Landhause am Abhange ber Bergstraße. Sie tont, als wenn ber Frühling singend aus bem himmel floge und in einem entzückten Tone aushaltend mit aufgeschlagnen Flügeln so lange über ber Erde hinge, bis Blumen zu seinem wallenden Lager unter ihm aufgesproßt wären. — Aber beine Zunge, grausame Tonstunft, zieht sich, wie die Löwenzunge, so lange kipelnd und

wärmend auf bem nadten Gerzen bin und ber, bis alle feine Moom bluten.

Und bart greift in biefe Gingfemme bas Gelaute ein; bas aus einem Rlofter binter Menengleichen bringt. ift bas fogenannte Bugenglodden, bas bie Donche immer gieben, wenn ein Menfch im Sterben ift, bamit eine fompathetifche Seele fur ben Liegenben bete, um ben ber lebte Gngel eine Racht gezogen, um ihm barin bas Berg abzulbfen, wie man uns beim Ablofen ber Glieber bie Augen gubinbet. - Wenn's auf mich ankame, fcheibenber Unbefannter, ich wurde bie Tobtenglode halten und fprachlos machen, bamit jest in beinen verfinsterten Tobtenkampfplat fein Dachhall ber entfallnen Erbe hineintonte, ber bir (weil bas Dhr alle Sinne Aberlebt) fo graufam bie Minute anfagt, wo bu für uns ver-Ieren bift, wie fich auffteigenbe Luftfchiffer burch einen Ranonenfchuß ben Augenblick melben laffen, wo fie vor ben Bufcauern verfchwinden. - - Aber ich that' es beute auch um meinetwillen, weil bie zwei Tone, wie bie Bargenfcheere, auseinanbergeben und bann zufammenfallen und bann tief im wunden herzen aufeinanderfchneiben . . . .

Ach, führet keinen Menschen, beffen Bunben nicht alle recht fest verbunden find, in den Tempel des Frühlings! Die such fest wurch feinen Berband. — Aber wie Aerzte die Verbluteten in eine horis zontale Lage bringen lassen, so legt ja der Schlaf (ober der Tod) jeden Verbluteten in die wagrechte Lage, die alles was

— Ich komme jetzt an — aber ich trage mit geschlofinen Augen eine Bruft, die jetzt zu febr zittert und schlägt, bles unter bem warmen bunkeln Alagel bes Schlafs — — und twiee erft morgen vor dem Frühlung nieder . . . .

Rachts um 12 Uhr. Ach, ich fonnt' es nicht - ich

hab' alles gesehen, und nicht längst ift die nachgluhende und siberwöllte Seele, gleich ber Nacht, wieder heiter und Misse ich jest male, ift das Bild eines kränklichen sieberhasien Serzens; aber der Gesunde höre vergebend die schmerzlichen Viederiräume feines liegenden dürstenden Freundes an und sage sich immer: "Der Kranke wird sich auch wieder aus "richten, und du wirst dich auch niederlegen, und dann wird "er eben so nachschig an beinem Bette stehen."

Als ber Wagen oben an ber breiten abgerundeten Blatteform bes Berges, bie lauter blutenbe fongentrifche Birtel von Lufthecten und Lufthainen bebedten, fille fant, und feine Thure, wie eine Jubelpforte bes Frühlings, aufging, fo glitt mein Auge unwillfürlich auf etwas nabes Blangenbes binaus: es war ein um ben Berg laufenber Bauberfreis von Bufchwerk aus ber weißen Reffel (urtica nivea), beren Blatter mit ihrer fcmarz angelaufnen obern Seite, und einer blenbent treiß gefchmintten untern, einen blutrothen Blattfliel und brei rothe Abern prachtig grundieren. Der Wind wuhlte biefee Blut und biefen Schnee und biefen Rug untereinanber, und griff ben fcmermuthigen Dreiklang auf biefen bewegten Farbenklavier. Und als ich in biefes blutige Ineinanderflattern fah, zog ber erfte gelbe Schmetterling blefes Jahrs barüber hinweg und ben Berg binab; und herauf flogen unbehülflich brei Pfauen mit ihren nieberhangenben Farben-Schleppen und schauten, einfintend, fich auf ber Lufthede um nach ben nachften Meften bes Raftanien-Birtus, um barauf gu übernachten.

Run übermannte ber Frühling meine Seele, und ich vergaß alles und flürzte mich hinein ins Meer ber Rastur. —

 mit Licht und Glut und Raß gefülltes Gewitter, und goß seine leuchtenben Lebenstropfen in einer unübersehlichen Ratavalte nieder — und aus allen Pulsabern und Saftröhren prang ber Gewitterguß wieder in Fontainen auf — und aus dem schwellenben ausgebreiteten Lebensstrome ragten die Mensichen nur wie Wasserpflanzen hervor, und die Erden wie Klippen — und unter dem schöpferischen Brausen gingen die Kleinen Stimmen der erquickten Lebendigen nur wie Gewittersstürmer und Glockengeläute umber . . . .

Aber über bas wie eine Konchylie geschloßne liegenbe Gerz zog bas große Meer vergeblich: nur ber aufgerichtete Schiffer, nicht ber hinabgezogne Täucher, kann ben Dzean fassen. In solchen Stunden ist der Mensch nur für Menschen, nicht für Götter, gemacht, und die von einem zu schweren Tropfen gebückte Sonnenblume kann der Sonne nicht mehr folgen.

3ch ichamte mich ber Erweichung, als ich vor ber blubenben Matur ftanb, bie vor bem brennenben Abend, wie vor einem rothen fpharifchen Spiegel, purpurroth anlief - als Die Berge aufftanden und bie blaue Balbung und ben Frubling mit ewigem Schnee burchschnitten, wie hohe weiße Sagelwolfen bas himmelsblau - als bie Sonne ichon auf bem weißen Gebirge lag, in bas Goldgefag ber letten Bolfen als ein vergangnes Berg ber himmelstonigin gelegt, wie oben auf Trajan's Saule bie Afche feiner Gulle in einer golbnen Urne feht. - Uber alle Zweige ber zu weichen Genfitive fielen unter ber Berührung ber ichopferifden Band gudend gurud, und konnten nichts ertragen als eine zweite Genfitive; in ber erhabenen Ginsamfeit fagt bann ber verlagne Menfch: "All-"gutiger, erscheine mir beute nicht fo groß, erscheine mir lie-"ber in einem geliebten Bruberangeficht; an biefem will ich "mich verhüllen und es unaussprechlich lieben."

Mich brudte eine Stockung ber Empfindung, ein banges Zwielicht zwischen heller Freude und dunkler Trauer, wogegen es nur zwei Mittel gibt, entweder jene oder diese zu verdoppeln. — Ach, das lettere war leichter . . . . Wenn dumpfe, namenlose Schmerzen sich ans Gerz anlegen, so gib ihnen größere Stacheln, damit sie es tiefer rigen; und das wegsließende Blut macht den Busen leichter, so wie ein keiner Niss einer Glode einen dumpfen Klang nachläßt, dis ihr ein weiter den hellen wieder schafft.

3ch ging zu meinem Wagen und opferte ben Bein, bet ben Dufen gugeborte, bem Genius ber Trauer. Und als ich trant por ber binabglubenben Conne - und als es um bie Branbflätte ber niebergebrannten Sonne weit umber rauchte wie Blut - als die Rauchfäulen bes Dorfs unter mir ben Golbrand bes Abends, ber an ber grauen Maffe glimmte, ablegten, und fie, wie aufgerichtete Regenwolfen, emporftanben - als auf ben Baffern eine buftre Leichenbede über bie bupfenben Brennpuntte und fchillernben Farbenpulver gebreitet war - und ale alle Schiöffer und Balber und Berge folde wom Abenbglang in bie Luft gezogne Gebilbe waren', wie fie Die Feuerwerke ber Menfchen fchaffen; fo ftellte meine thranentrunfne Bhantaffe auf bie rothe Bearabniffatte ber Conne alle Gestalten und Beiten, Die mich je getrübt ober verlaffen hatten - ich bob alle murbe Leichenschleler auf, bie in Gargen lagen - ich entfernte ben erhabnen Troft ber Ergebung. blos um mir immerfort zu fagen: "Ach, fo war es ja fonft "nicht - taufenb Freuden find auf ewig nachgeworfen in "Grufte, und bu ftehft allein bier und überrechneft fie." . . .

Jest war es leichter, traurig zu werben; aber ich wollte bie ganze bunne Brude, bie bie Bergeffenheit über ben Stlen- oder Fegfeuersluß bes Lummers schlägt, abbrechen. — Und ba ich mir forner vormalte, wie viel mir jeber Frühlinggewommen, und wie wenig biefer gebe - wie langfem unfre Weisheit, wie langfamer unfre Augend zunehme, und wie fo fanell unfer Alter und die Scheiterhaufen unferer Freuden und Frennde - und ba ich baran bachte, daß im Tobe nur wenige Schube Erbe, aber im Leben bie gange Erbe mit ber Schwere ihrer Foberungen über unfere fowache Bruft gemalet fei, wie über jenen Riefen ber Aetna; fo fragte mich unaufharlich etwas in mir: "Bift bu benn noch nicht traurig ge-"nug? Siebe, wie bift bu allein! wie fiebest bu mit fo nes-"fen Augen in ben aufblühenben Frühling! Und bift bu "nicht taufenbmal fo mit biefer zusammengebrudten fcmach-"tenben Bruft vor ber unermeglichen, Sulle bes himmels ge-"ftanden? D, wie bift bu arm und allein! - Rannft bu "beine Sand ausftreden in ben Nachthimmel und bie zu bir "berunterziehen, die hinübergeflogen find? Kannst bu bie "vergeffen, bie bich vergeffen haben? - Dürftiger! Dürfti-"ger! fchage nicht bas gange gerrifine Buch ber Bergangen-"beit auf - jabl' es nicht wieber, wie manches Blud, wie "manches Jahr, wie mancher Freund barin burchftrichen ift. "- - Bift bu noch nicht traurig genug?"

Ich konnte nicht Nein fagen; und als ich bachte: "Dasift ber erfte Mai", fo war es genug . . . .

Aber nach einer erschöpften verdunkelten Stunde sah ich gen Himmel, und ber Mond schwamm in seiner blauen Mitte — ein Anchtwind wühlte sich durch den ganzen bethauten Frühling und warf einen Bafferstral von der Kaskade, an der ich lag, erquickend in mein brennendes Angesicht. — Und als noch dazu drei Windmühlen ansingen, durch die Nacht zu schlagen, und als unten im Grün des tiefen Dorfes aus dem Saufe eines Töpfers eine gebogne Flamme sich zwischen den grünen Gipfeln auseinanderrollte und aufbäumte: da war mir, als höbe das Wehen den beladnen Busen vom Gerzen

ab, und in ber aufgebeitten abgekühlten Bunstistele wieg' esthich jest ohne Laft und fict und in einem tühlern Dunststeis als in der Seufger ihrun. — Es war mir, als wenn die gegen Morgen rückende Abendröthe heller dichte, weil ein Eugel in fie gestogen fei, der meiner Seele vorher zugelithelt habe: Das Buch eurer Vergangenheit, Menschen, ift nur ein Transubuch, daß das Widerspiel der Jukunft des deutet. — Der Abendschmetterling der Zeit, der in der Dämsmerung und nahe auf den Gräbern, mit Todtenköpfen auf den Flügeln und mit ängstlichen Lauten im Saugerüssel, mich umkreiset hatte, war, je weiter er gen himmel stieg, untersweges eine unsterdiche Phyche mit glänzenden Schwingen gesworden.

Ich stand auf und ging sanft überweht in den bansmernden Luftgängen — und die Maikäfer rauschten um mich, und der Nachtschmetterling bedte seine offnen Flügel auf die Schlehenblüte, und die flüssige Schnecke wallte unzerritt die Dornen hinauf. — Denn die Nächte des Frühlings gehen über die Erde nicht einsam, wie die unfruchtbaren Wintertage, sondern wie glückliche Mütter, und tausend spielende Kinder hüpsen ihnen leise nach. — Aber ich war ein Kind, das nicht längst geweint hatte. — Und als ich das alles gedacht hatte, sah ich, gleichsam um Verzeihung siehend, auf die Erde, und der dunkle blutige Gürtel von der schneeweißen Nessel. ) saßte mich und seine Gärten mit einem blühend = weißen Zauber= treis und Mondhof ein. —

Ich schauete zum hellen in Abendröthe gefaßten Rachtsblau hinan, und mein Blid fiel auf die Goldzinne eines unster bem Monde schillernden Gewitterableiters. —

<sup>\*)</sup> Diefes am Tage bunkelgrune Gemachs hebt zu Rachts bie-Blatter empor, und fieht mit ben aufgerichteten untern Blattsfeiten gang weiß aus.



Ich blidte endlich auf jum Sternenfeld, und die ewigblübenden Lillenberte gitterten broben und schläferten mit fanften Betäubungen unfre braufende Seele ein, wie Kinder burch Lillen im Schlafzimmer einschlummern . . . .

Nun lag ich ganz in ben Armen bes Frühlings und spielte mit ben großen Blumen feiner Bruft. — D, bes Allgütiger, ich bin ja noch in feinen Armen — und in beinen!

## Zweite biographische Belnstigung.

Die Jungfer Guropa - Baurebe.

Es gibt in keiner Geschichte zwei fo wichtige ober fon-

Denn beiläufig! ich bebe bie Gefchichte fchon an. 3ch warbe freilich jest bem Lefer bie Walbfappelifchen Anlagen und bie b. Jungfrom Guropu und felber meinen Barter vecht vergniggt und gut geschildert haben, wenn er nicht fo bungeig nuch bem Mannabreb ber Gefchichte auffahr, bas im beutigen Rapitel fallen muß, weil im erften Sabbathetapitel feines Tam; ja, ich ware noch bagu fobon biefen Bormittag - ch' nech mein Aufwärter wit feiner Egge um feinen hafer herum mitre - bantit fertig geworden, mit ber Baute bes Borbofs pur meinem biftorifchen Bilberfaat, wenn fich, wie gefagt, bar Refer mäßigen könnte: aber man nacht ein corpus mysticum. wie ibn, zu leicht wild. Allevoluge weibt und flicht ver Reinfte Kornaf van Autor ven breiten Elephanten von Publi-Bum. wie er will; hat er aber bem Elephunten einen einen Pistorifchen Brauntwein versprochen, nämlich eine Giftorie, fo wird ber Kornak entreten, wenn er nicht einfichenkt und cemiblt wie felat: ---

Nur die zwei Echo, die ich in die exfte Zeile seste, nehm' ich wieder zurück, da ste in der Pantitur dieser Geschichte noch einige Bogen und Takte pausieren. —

Digitized by Google

— Auch nehm' ich ben ganzen Anfang ber Beluftigung wieder zurück, da ich erst recht nachgesonnen und bebacht habe, daß der Leser weit mehr auf den Sommerkasten
und auf die darein gepstanzte europäische Jungser erpicht
sein muß — weil ich schon so viel Redens davon machte —
als auf die ganze plombierte Geschichte. Ich will ihm nichts
Unschuldiges abschlagen. Haben wir aber einmal die zweite
Belustigung glücklich hinter und gelassen, so ist die größte
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß ich — und also er mit mir
— schon in der dritten auf den Ansang der Historie tressen
werden; — ich wenigstens werde auf viele Stunden lang
kein Drehtreuz, keinen Golzweg oder spanischen Reiter anslehtig, der mich seitwärts treiben könnte.

Man fobfe eine Albe und baue fie voll, fo bat man Balbtabbel, bem ber Berggipfel, wie einer Beibe, meggestutt ift. Sier am Orte, wo ich barüber ichreibe - er mieb balb mit Ramen vorkommen - bin ich nicht ernfthaft genug, um dem Lefer eine wurdige Unficht diefer Ausficht mitzutheilen, um es, mein' ich, ausführlicher zu beschreiben, wie fich ber weite Birtus ber Schöpfung mit ben an ben Stadtmauern ber Ebne binaufgezognen Spalierwänden, nämlich mit ben an bie Berge geftedten Balbern, um biefen Balbienbelifchen Kenstertritt ber Erbe lagert - wie fich um bas von einem unermeflichen Buggarn gefaßte Berg, fcon verftriet, taufend Retten und Geile ber Liebe legen, bie Blumenfatten aufgesproßter Anen, bie Berlenschnure perlenber Bache, bie Frucht= ober vielmehr Blütenschnure ber Obfalleen, Die fchaff amifchen ben gufammengefnüpften Dorfern ichwanten, und bie eiferne Bergkette, an ber, wie an einer Jupiters-Rette, alle weichere Banber nieberbangen. -

Ich könnte noch ftundenlang beschreiben; aber ich bezwinge mich lieber.

Teller von Diminutiv- hänferchen für meinen Großvater und seinen Aroß — er trägt im Grunde eine runde Fuggeret aussikandergefüeter kouleuter Zimmer, die ohne Dach und Kach im Freien stehen, und zwischen denen die Lufthecken als Konnivere tausen — es sind Auß und Glasschränke für aufgespielte Gof-Bapillond, unter Laubpert gestellt — Bilderblens den für einen Nann, der anketet, oder für eine Frau, die er mitint — gesprenkelte an: Iweige geklebte Schnecken- und Kacktenburger. —

:Ich kenne nichts Rieblicheren, und ich schlafe selber in einem — in einem andern aber frühstück ich, in Nro. 10.—
in Nro. 5 dinier' ich — und in Nr. 3 könnt' ich mich pustern, wenn ich wollte. —

Gine gange Beltgaffe folder Laubhütten fullet jett mehn niemand bat die Aufficht barüber als ber Auffeber .biefer felber ale Schloffastellan und Nachtwächter mit feinem Mmutigen Sausgerathe an. hat er nicht fogar fein beu in ben rechten Sug ber Jungfer Guropa, und fein Grummet in Wire linte Banfe eingefahren? Ich mag nur bem Raftellan ben Sext nicht lefen, ba mir feine Frau und Kinder, fo lana' ich bieffger Bergbewohner bin, aufwarten und zugleich meine Silberbiener — Läufer — Beitoche — Goffellerschreiber — Bettineifter und Bimmerfrotteurs find; aber eine Baurebe als Sofppediger ober als Zimmermeister mocht' ich vom Giebel eines neuen Schloffes an ben gefronten Bauherrn baken, bes Juhalte: Die er benn bachte, daß er mit bem wenigen Brob. bas er ben Arbeitern gebe, Die Fehler feiner Bauriffe fo leicht Busmifchen könne, als man mit Brodrinden Baftellgemalbe Jerigiert - ob er nicht feine fürftlichen Storchenefter, Die den Dachftubl bes Staats einbrucken, offenbar in magrechte dem Aderbau abgehobne Aflugraber mache - ob er nicht, win Kimur, in gewiffen Girme feine Gebante aus Men-

Auf ber andern Geite fann einer, ber billig und micht fein will, und der unten ftebe, bem Zimmermeister wieder fo wiel himaufantworten:

"Im Staate mitffen Ballofte fruder ale Guttet, und "überhaupt, wie in jebem Bienenftode, Die obern Bellen guruft "gezimmert werben, wie am Leibe ber Ropf fich fruber aus-"bone als ber Rumpf. Auch baue man, wie Friedeich II., "ber gange Borfer schuf, von Beit zu Beit einige marfiche "Banernhutten auf - in ben englifden Garten, um gu gei-"gen, wie wenig man fich ihrer fchame; und am Ende reich-"ten fcon die artiftischen Dorffchaften, bie man gu Ofenauf-"fagen ober zu englischen Bartien branche, überhaupt Anti "aller wirklichen bin, und man konnte bie mabren auf bem "Lande leicht, wie auf ben homannischen Rarten, burch eine "Rulle andeuten, ba ohnehin bie Felber ben englifden Barten "bas beste und meiste Erbreich entzögen. Mit bem Prunte "ber Bullafte - ber aber fo gefchont werben follte, bag man "für folde Baufer orventliche Ueberhaufer, wie für bas Lorettei bandchen, nach Apt ber englischen tragbaren Bofbitaler aus "Eifen beforgen follte, wie man ja auch bie Stuble barbn "immer in papierne Ueberhofen ftede - mit biefem Beunde "fei ein Fürft oft beswegen fo verschwenderifch, bamit bet "Raftellun und fein Meines Schloffgefinde, bie es immer nach heinigen Jahren beziehen, besto mehr Gelag und Breube ha-"ben. So ungeheuer groß und mit fo vielen Bemachern, als "Gilberfclag bie erfte Arche fitt alle, fogar unentbedte "Thiere machte, lege man eine fürftliche barum an, bamit fe "wie fürftliche Kommoben leer bleiben konne, welches im ein-"fachen Gefchmade anbrer Tempel, ber erften griechischen und "agpptischen, fei, in benen nicht einmal ein Schattenrif eines

"Bottes fand. Anch können vie Genfen, die ver Murmflodt "von Grillen, Langwelle und Gkel unnage, dem Ludyrinthe "ihred Innern nur in ein äußeres voll Jimmer entwischen, "mie ein Generakseldmarschall brauche baher oft so viel Piad, "wie sine Armer; so mache, wie die Bewwalter wol wissen, seine Mehe Korn, sobald der Wurm hineingesommen, ein "ganzes Achtel voll. Nicht zu gedenken, daß man die Absiguegkrüben so vieler moralischer Unreinigkeiten und zugleich "der öffentlichen Sinkusser von außen eben so gut zierlich "überbauen und ververten musse, als man in Gärten bald "unter einem Golz-Obelistus, bald unter einem gefällten "Gelzsche, bald unter einen gefällten "Gelzsche, bald unter einen Kötritt vers "berye."

Luffet und zur Jungfer Curopa tommen. Gie ftebt, von fonzentrifchen binbenben Ringen und Irrgangen umgogen, mitten auf bem Berge, und ift fo entfestich boch, baß fle eine Bogbammerin etwan als eine golone Bembnabel an fich fteden tonnte. Bare bie Felfen-Bafte ber Semiramis b. h. ihr fteinerner Rachftich, ju Stanbe gefommen, fo weiß ich, ber Stich batte nicht an bie Jungfer gereicht. Statt bes Rudenmartes und ftatt ber gangen Ofteologie ift bie Rieffe, wie alle Biei-Gebilbe, mit guten Etfonftangen ober Ranoneneifen-Barren burchftogen. Diefe find gugleich bie Betterftangen, bie eine fo bobe Berfon teinen Rachmittag entrathen tann. Da nun aber Gifen und Blei ben Foh-Bet haben, baß fie fich zu Roft vertalfen, mit bem fich gerabe ein Gewitterableiter am wenigften anfangen barf; und ba aweitens ber Ropf ber Jungfer von Ratur nichts ift alle ein Plumper Bilfon'fder Anopf, auf ben ein ganges Gewitter mit Gaem Gelage nieberfahren wurbe, wenn man nichts bagegen versuchte; so versuchte man - und mit ungemeinent Cite - beiben liebeln mit ben Franklinifchen Spigen,

Beiter nicht allen Bobiloffen ben Bortug lieft, mintlich mit 72 golbnen Baden in ber Lange ber Bajonette gutgegenquarbeiten. Es mußte geben, ba Gold, bie gemobentibe Rrone ber Bemitterftangen, nicht voftet. Es will ein antes Geficht bagu gehoren, zumat wenn man unten vom Thal berauffieht, bag man ben umgefturzten golbnen Stullfanben ober Strakenreif nicht für eine Bacentrone nehme, ober für eine Dornenfrone. Letteres mare noch richtiger, ba. fie gerabe 72 Stachelfporen bat, welches eben bie Babl ber Bunben ift, bie nach ben Ratholiten bie Dornenfrone rinter aber man muß niemals vergeffen, bag biefe Stechvalmen blos au gwarts fteben und ftechen, nicht nach ber eignen Ropfhaut felber, was boch immer etwas thut. Da nun noch baen bie alten Gelehrten beweisen, bag die goldnen Stralenspigen an ben Statuen ber Götter bas Gevogel hindern follten, fich ober noch etwas schlimmers auf beren Ropf zu feten, so wird bas Diabem nie ohne Muten für die Jungfer fein.

Man würde meinen Großvater in der Erde franken, wenn man schlösse, er habe noch keine Karte von Europa sufgemacht, blos weil er die Kontange dieser Dogaressa in eine Krone umschnitt. Aber beim Simmel! wenn nicht ein regierender herr an Europa den Kopfput in eine Stacheln krone verwandeln darf, so seh' ich nicht ein, wer sonst das Becht dazu haben soll, oder wie mit einem größeren die Hode länder den Freiheitshut — die Jakobiner die Freiheitsmuüt e — die Staatslinquisitoren die Dogen mütze — und die Fürsten ihren eignen Kürstenhut in eine Krone umzuställen Besugniß hatten: das seh' ich niemals ein.

Was die Jungfer anhat und anfasset, biese Insignien follen auf einen Krouwagen geworfen werden, der schon in einer eignen Kapitel-Remise halt.

Die Jungfer felber hat - wie großen Figuren metur

16. if, wenigstens fein foll, baber man fie mit bem fogenanne ten Novau ober: Kern aus Gen und Then aushöhlt - blos lerre Barnien, die Flesse ausgenommen, die die Scheune meime Aufwärters fint, und ben Roof, in bem ich jest felber fine und arbeite. Bis ich beute Morgens mit meinen Bapiegen inmen nur bas Gerg ber Jungfer epftieg, buftete ich mich bath tobt; und bann hat man gleichwol noch einen gangen gradus ad Parnassum bis zum Ropfe zu klettern. Inzwifchen fitt man einmal ba, in folchen Gebirnfammern mit feiwen eignen, fo ift bein Burft gludfleger als ber Infaffe, um fo mehr, ba ber Ropf bes lettern von ber geliten Rrone unter bem himmel burch nichts abgefondert wird als bie Weierne Girnschale über ihm. Schieb' ich ihre Augapfel weg, to bub' ich aus ihren Augenhöhlen bie prächtigfte Ausficht vor mir, die ich nur gu ravieren und in eine Runfthandlung zu geben brauche. Auch barf ich mich nur ein wenig zu Mrem Rafenloche herauslehnen, fo wird mir bas gange Blumenbret, das mir ber Raftellan auf ihre vorliegende Unterlippe beraudfeben mußte, reichlich ju Theil.

Allerdings ist wol noch aus keinem weiblichen Kopf — biesen ausgenommen — ein so tolles und brauchbares Buch gegangen als meines: ich kann mich ohne Unbescheibenheit als ben in der europäischen Zirbeldrüse seschaften Spiritus rector und Archaeus und geistigen Beherrscher Europens betrachten. Der rhobische Kolosius, der nach den Zeugnissen der Alten mit einer Laterne die Schisse heimleuchtete, könnte dem Himmel danken, wenn er meiner europäischen Kolossin, die seit heute eine lange Miethsackel in die Welt hält und solche bundt übenleuchtet — ich als Lichezieser stehe für meine Arbeit — er könnte froh sein, sag' ich, wenn er der Niesin sich Spousies antragen dürste . . . . — Worgen begeben wir und venn wirklich in die Sistorie unter vorthellhaftern Bus

folibelieben, ale ben meiften Schneibern gu gnte tommpe. Das Wetterglas fleht nicht viele Bolle tiefer als ich Schube Der Dien balt ben Blasbalg an meine Rablen und Flammen und gibt mir ben Mongenwind, ber ber Geele prientme liede Berlen guführt, wie ber Abendwind nur ofgibentalifche. Schon D. Friedrich Goffmann bat's erwiefen, bag ber Oftwind ben Berftand, ben Appetit und Die Ginnen fcharfe. - Auf ben Anschlagebeetieln ber Biener Benermerte Beitet "Wenn die Witterung es zuläßt" - und mahrhaftig, bie halletriftifchen brauchen biefe Bebiengung noch eber. Ohne Diminb taun ein Gelehrter - gefest auch, er fei tein Theulag von Profession - felber nur wenigen machen. Tiffat bemertte ichen, bag ber Gubwind uns Gelehrte wie ein Gamielwind ordentlich umwebe; und fo oft diefer febreinbfäcktige laue Wind vom Acquator berunger mich anhuftet, fo buft' ich nach und will umfallen.

So aber — wenn die Flut bes Windes fich, wie die best Weltmeers, von Morgen gegen Abend treibt — hebt mass die Flügelbecken und die Flügel gewaltig auf und fumfet über die Wolfen hinaus, und beginnt nichts geringeres als bie . . .

## dritte biographische Belustigung.

Anfang ber hiftorie — bie magnetische Sand — bas mutterliche Gefprach — bas Echo bei Genetan.

Der Geaf Lismore aus Schottland, bessen kanbone ucht hei Rosneath liegt, hatte sich unter einem französischen Namen nach Frankreich, und als eine Lustwelle mehr umten die Stürme geworsen, die im Brühlings-Negninaka

ginte bes geliften Smifftats mehten, auftat bes fie fonft bas Gerbft Sequinoft imm andem Republiten begleben. Alls bas Schieffel in Gestalt ber Sphinx vor biefes Maid meiste bund iffm bas Bathfell aufgab, wie ein Land aus eieine nethicken neuris dun "edrem despisitisten genichten aus einem gestelltungen, ,ein frued; - ferner, als biefe fürchterliche Sphink, mie bie Santelifche, jebe ferige Auflbfung mit Boufeblingen boftrafte, so gab fich ber junge Lismore gem für einen Bellier and, mm mit under benent zu fein, die entweber erriethen ober erlagen. Roch jest aucht bie grimmige Sphine mitten im ganbe. mub grafet zugleich Arzwei- und Giftvffangen ab; aber im Infine 93, Diefem Stufenjahre ber Freiheit, war fie noch hungwierr; was fonnte nun in jeger Mittigen Beit - ba ber Ginte gelter bes bofen Gottes, Robespierre, ben Tempel ber Freiheits-Göttin mit Grabern unterminierte, und ba feine und frembe Mineurs fich unter ber Erbe in Ratokomben frenblich Berenneten --- was formte ba ein ebler vom Lafter und Schid-Sal angleich Areigelafiner anbert then in ber trüben Babl andfchen Marben und Stenban, nis fein Angeficht bebeden, fein Matiges Gere begabmen, und fo nefignierend und verbullt es auf bem gitturnben Boben abwarten, ob bas Erbeben aludfelige Infeln versenke ober erbebe?

Lismore wollte baher feine misliche und unfruchtbare Mulle und Frankreich venlessen. Gein Laudweg von Paris und war zum Glück der gekrümmte der Seine, und führte ihn, wie diesen Stwom, dem Moere erft durch einen Umwag zu, mänlich durch Rouen.

Eh' er in Schottland ankam, hielt ihn in Ronnn einen kund — eine Mutter und eine Tochter, die mit verzognen Ramen in einem armfeligen Sanfe, das Diogenes nicht emdgeschlagen hätte, sich verhaugen und sich grämten. Lismore hatte die Mutter — ich nenne sie Größen von Misse votta, ab bas gieich unreiber Mame ihres Mamens ift --Abon in Baris geftwochen und fle Weer Gicherheit megen barnus vertrieben, zwei-Tage vorber, th' ihren Gemahl bie Menfchen - Sagemühle ber Guillotine ergriff. Sie war eine durch Philosophie, Welt und Augend verebelte Frau, die nicht, wie ein Rind, über jebes harte Anfaffen bes Schichais foreie, und bie es aus einem langen Leben wußte, daß uns, eh' wir es enbigen, und ebe ber Sob uns gum zweitenmal faet, alle Filegel abgeriffen werben muffen, wie bem Tannenfamen, ch' er in bie Erbe fommt. Ihre zwei Flügel waren ihr Gemaht und ihre Tochter. Sie hatte also wenig mehr, was fle über bet ingten Grube noch fchwebend erhielt. Das Ertragen bes Rinnmers ermübet oft ben Rorper fo fehr wie bas Erliegen barunter: bie ftanbhafte Grafin reichte gebulbig bem Schmerge for Baupt, bas ber Schlagfluß traf.

Als Lismore sie wiederkand, war ihr vom Schlage nichts geblieben als ein merkliches Zittern des Armes und die Gewischeit seiner Wiederkehr. Er zwang ihr — um es gleichsam gut zu machen, daß er unter der Kahne einer Partei gestent, die ihr so viel geraubt — das Bersprechen ab, jett mit ihm nach Schottland zu flieben, um da, wenn nicht gliedlich, doch sicher zu sein.

Aber ber Gram, ber nur in ihrem herzen ruhte, war noch im Auge ihrer Tochter Abeline, die ihren geraybten Bater nicht vergessen konnte. Sie sah oft lange ihre Mutter an, und wenn sie bachte, sie weine vor Freude und Liebe, war es blos aus Schmerz und Antheil. Ihre Arauer über den entrückten Vater machte ihre Liebe gegen die zurückgelasine Mutter heißer — und umgekehrt, diese jene; und zuweilen hiet sie eine für die andere. Mit weniger Erziehung ober Augund wäre Abeline zu sehr verschlossen, d. h. verstedt geworden; aber beibe hatten ihren schönen Gesühlen bios die sehlerhasten

Schleibe genommen, näumlich die undunschfichtigen. In dem Freude, im Entendfun fah fie einem Anderchfenlich, von im Schlasse läuhelt, well es Engel erblickt. War auf des Erafun junglündliche riesenhofte Brust der Erdball wie ein Abstaugensälzt; naß sie nur unter fremden Erschlitterungen und Benwühlungen sich recht zumr Abthmen aufhob, so trug Adelinens wühlungen hab Leben gedusbig wie einen Leichenftein, oder so wie eines erdläste Mutter den an sie gelegten bleichen Sängling trägt, gleichfam als schliesen beide aneinander außer dem Grabe; die einstnörnde Brust gest fanft unter der stillen morfchen Bünde auseinander.

So war sonst ihr Schmerz; aber ber jetzige nicht; et war wol nicht wild, boch romantisch; benn ihr Geschlecht hat bie schweigende Gebuld nur für die Schläge, die auf dasselbe im gewöhnlichen Arcise seines bürgerlichen Lebens fallen; aber der Berlust dieses Amiss und die Schreckbiser außerhalb besselben martern es zu sehr, wie hier Abels-Verlust und hin-

Dieses Uebermaß eines hyperbolisien Kummers gab, zuwal im Lärme einer Revoluzion, wo vos Schwanken der bürgenlichen Schwindendabe alle Gefühle mehr entblicht, ihrem frweiblichen Gerzen einen männlichen Enthusiasmus, ihrer Zungs-Wesebtsankeit und ihrem kalten Auge Feuer, obwol unter Thräwen. — Und beswegen brach ver Svaf einen Borfat, den etz fo lange gehalten: nicht mehr zu lieben.

Bei ihm war ein solcher Borsatz unvermeiblich: er suche ein Mänchen, bas auch noch etwas anders wäre — ein Jünge ling. Wir wissen vom Gensen noch zu wenig, ich muß wesnigstens ein Brustbilla won ihm aus ber römischen Groe ber Bergangenheit graben und hieher stellen:

Er hatte eine unzufriebne Seele, bie in ber vollen Blute aller ihrer Rrafte ftanb, beren jeba fast bei ihm eine eigne

Spele mart fo febr gehot due une bie annene bereift Aber ifen, aleichstem buterungswehle. Dafen bruch bie finnige bem Ronde Rnofipe feines Beiffes, wie die einer überfüllten Relle, alme Chenniag ber Reize auf. Bei biefer Kraft war ibm bie geniehende Unebatigfeit bes vornehmen Lebens - jener alabbatte Bechfel amifchen geiftigem und leiblichem Schliemmer ein Gräuel. Ihm mangelte fein anderes Saus als ein 210beithbaus, und tein Ronfett=, fonbern ein Arbeitstifc und einiger Sunger und Schweiß: eine arbeitsame Dürftigkeit batte feinem treibenden Lebensbaum bie Bafferfchöflinge verwehrt, und eben baburch feinen gangen Buchs geregelt. Batt' et meniaer Berftreuung - mehr Beit - mehr Gebulb - ober Eine herrschenbe Rraft, fo ftanb ihm für alles gewitterhafte Beuer ein herrlicher Ableiter bereit - bie Schreibfeber: wahrhaftig, bas Feuer bes Genieß, bas Länder entzündete, fcbldat bunbertmal nur ins Dintenfaß, und bann ift bie Bolle erfdönft.

Daher behaupt' ich, verschwendet ein Shakspeare unds Garrik die Kräfte, womit er einem großen Mann hätte nachkommen können, in der Schilderung besselben. Man nehme manchem Gente die Feder, so wird es den Freiheitsbegen, und manchem General diesen, so muß en jene ergreisen. Daher wird man in aufgeklärten Rolcholbeiselsen, wo man sich nochenvas aus ächtem Freiheitsgeiste macht, diesen nie in Schristun dulden, sondern ihn wie Brunnengeist hermetisch in den Austwern verpeischieren, damit er nicht verrauche; sie sollen weniger frei schreiben, damit sie (hasst man) mehr fret handeln. Daher schadel's einem Autor an der Moralität, wenn er zw. tweendhaft schreibt; wenigstens fuchten allezeit Skribenten, die

<sup>\*)</sup> Daher wurde fonft in Franfreich und Deutschland mehr für bie Breiheit geschrieben als in ber Schweiz und in England.

om mines Leben fichnen wollten, wie Marglal, Katuli; Siern cheig \*), bie nureinften Borte gu fertigen, um mit ihnen wie mit gut angebenchten Bentilateren ober Schiffepunpen ober Abzugsgraben ben Gunbenftoff aus ihren Geelen abzusftiern.

Bas ohnehin die Moral anlangt, so kann man fobern, daß angesehene Abjunkten der philosophischen Fakultät auf ihren Kathebern, und unangesehene Abjunkten der theologischen auf ihren Kanzeln, da sie keine kreres servants, sons dern sich Gebrüder-Reducer der Tugend sind, daß kunstrichter der Tugend die höchsten Gesehe aufstellen, um deren Besolgung sich niemand als die Schöpfer gruter Berke zu bekümmern haben; beibe Abjunkten sind ihre eigne kanische Gesetzgeber, und haben also in sich die gesetzgebende Gewalt vollkommen; von dieser aber kann in Menschen, wie in Staaten, die ausübende nicht genug gestondert werden.

Der Graf ftreitte, wie alle ibealische Leute seiner Art; mit gleicher Geftigkeit seine Hanbe nach ber Wahrheit — nach ber Tugenb — und nach einem weiblichen Herzen aus, und zon fie immer voll Schaum zurück. Dieser gute Leoltn Lissmore muthete einem Welbe alle Tugenden zu, auch feine, ja fogar die, die ihm mangelten. Wenigstens mußt' er, wenn er sich auch im Handel noch einige Bollkommenheiten abbrochen ließ, doch durchaus auf zwei — ober es war sonst Lässon über die Hällen beingel migt, zart, unschuldig und milde — 2) auf einen Kopf, wie

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Canchez fories bas Buch de mateimonio; aber er führte ein jungfräulichereines Leben, und seine blühende Leiche wurde wie ein ausgestellter Heiligenförper gefüßt.

Bayle. Sanchez.

er führt, voll bereden, aufbrennteben, genialischen Enthussassen ums für alles Eble und Große. Seine Aufchung fing alle geit beim erften Artifel an, und baun war sie beim zweiten maturlich.

Einem Lismore verühl' ich folde Foberungen nicht; aber was soll man sagen over schreiben, wenn Liberins, die in ihrem ganzen Leben nichts thaten als gute Engel zum Abfall verlacken, am Ende als Grazial ihrer wohlverlebten Jugend weiter nichts begehren als einen Seraphim, wenn der vierzigsährige Schöpfer schuldigter Mütter und unglicklicher Kinder blos die Unschuldigfte, wenn der Treuloseste blos die Treueste als einen geringen Preis seines redlichen Bund vels sodert, weil er nicht gern mehr am Tranungsalter ven langen will, als etwan der rechtschaffenste Jüngling im Lande fodern kann? — Noch besser wär' es, ein solcher Plus-Lizden ins dureau de consiance Nro. 225 gehen, und dieset Hetraths-Börse, die in allen Provinzen die besten Unter-Bureaur hält, solgende Afsiche zu publizieren geben:

"Endesunterschriebener sucht eine Frau, bei der er alle "die Zugenden haben kann, die ihm ausgegangen sind — wie "so lange in diesem Leben ein Engel ist, bis sie im andern "einer wird — die alles erträgt, sogar einen Mann ober "seine H. — die nichts vor ihm verbirgt als ihre Thränen "und seine Kinder. — Dafür bringt ihr Sponsus seinen Mann ober "Orts wieder (er macht sich dazu anheischig) ein adiges Monter von 6000 Jahren und ein hübsches Waarenlager von "Sklaven, womit er in zwei Welten handelt, und die Hörzmer zu, die sonst erst nach der Hochzeit angeschafft werden "missen; wobei er aber sodern muß, daß die Person, mit der "er sich in solche Heirathsunterhandlungen einlassen soll, ents"weder die h. Jungsrau Maria selber, oder deren Base, Stief-

"jeochten oben Entelin fei, meil alemand mehr au feiner Chre ungelegen ift ale bem

## Beelgebub."

Ach,, es wax eine glückliche Zeit für ben edlern Lissmore, da zwei Aropfen, die aus zwei schen jungen Augen fielen, noch sein mit ungelöschtem Kalk befrachtetes Schiff in Brand fehten — da er zu einer seligen, aber Lutzen Iohlle nichts vonnöthen hatte als eine schöne Landschaft und eine schöne Schäferin, die zugleich das schöne Schaf darin war — und da er noch nicht sagte, eine Frau sei nichts als eine gesbarne — Kastratin.

Er nahm es erst in Rouen zuruck; aber bis er's that, wie viele geistige Getränke für das herz mußt' er nicht auf verunglückende Weinproben seinen liquor probatorius ober fogenanmten sympathetischen Dinte untersuchen, bis er ben schwarzen Riederschlag im Spigglase vor Augen sah? — Ich will nur einen und den andern Wein nennen.

- 3. B. die öben, luftigen, gutartigen Mädchen, die ftatt bes Ropfes nichts haben als zwei Füße, nichts können als lachen, fingen und plaudern, und die nie beseelt sind, als wenn sie tanzen, wie die hölzernen Trommelschläger aus Rürnbeng nur so lange trommeln und arbeiten, als das spielende Rind fie in der Stube herumzieht. —
- Doer die, die statt der Menschenliebe nur das, was fie oft damit verwechseln, haben, Männerliebe die, wie Misogyne, keine Frau lieben als die im Spiegel, und die nicht blos hinunter=, sondern auch hinauswärts haffen, wie die Affenweibien unsere nicht ausstehen können. (Ein Affe hingegen schäget den Menschen stets, er sei von seinem ober vom zweiten Geschlecht.)

- Ober die lowlichen, die fo lange gat bleiben, als man fie einsperrt, und beren Gesang mater fremben Weibern und Mannern, wie der Kanacienvögel ihrer, ausartet, wenn fie ben Kafig mit dem Walde vertauschen. -

Der die, die die Tugend lieben, aber einen Augendhaften noch ein wenig mehr — die mit allen guten Anlagen des Kopfes und Serzens gegen alle herumschielchende Unter-Teufel rocht gut gedeckt sind, nur aber gegen gute Engel nicht; wie man denn überall, felber in den höchstem Ständen, noch Welber sindet (freilich sind folche schöne Ausnuchmen felten), die den Stlaven ihrer Reize, wie der Plantingerbesitzer den seinigen, nicht blos nach äußerlichem Gehalt, nach Bähnen, Jugend, Gefundheit aussuchen, sondern die auch wirklich, wie der Stavenhändler, ein gutes Herz und einen guten Verstand mit im Kause drein haben wollen, oder gar mit bezahlen. —

Der die, die nicht sowol weich als fluffig find, und die man wegen der weichen Knochen ihrer Seele wol lieben, aber nicht heirathen kann — deren feines Gefühl der gutmeinende Mann von früh die Abends in einem fort beleidigt und riget, und in deren Serz er Scharten flöst, wenn er nut wit einem Barthärchen an solches streift, so daß der gequälte Schelm sie nur wie eine von der Kopfnaht die auf die Ferse geschundne Person voll Empsindung handhaben kann.

... Mile wiefe Mabden find gne, nur nicht bie beffen,

:M'beline war bie einzige in Leoline Augen, bie nicht unter jene, fonbern unter biefe geborte. Ihre Mutter, bie alle eine Frau von Welt einen mannikhen Schat faft aus allen Biffenschaften befag, hatte ihn auf ihre Tochter vererbt; und biefen Schat trug fle nicht als ein prablenbes Schmud - Gebange, fondern ale einen auf ber Bruft verborgen liegenben offiginellen Evelftein. Der Ginflug biefes Amulets gab ibr - was bei ihrem Gefchlechte eben fo retzent als felten ift ein befcheibenes Intereffe an Dingen - und an ben Gespras den barüber - bie vielleicht einer Frau fo wichtig wie Rüchen = und Putifch fein follten, nämlich an ber Natur, an allen Belten, an bem Baterlanbe und allem Großen, Getofe ber Revoluzion machte ihre fanfte Stimme, wie bas Rollen ber Bagen ober eine nabe Duble bie phyfifche ber nächsten Unwohner, ein wenig ftarfer. Rraftige Denichen jagen gerabe ihren Cbenbilbern am wenigsten nach: baber war bas milbe Del, bas ftatt bes Blutes aus ihrem Bergen in ihr fanftes Leben floß, bie anfachenbe Rabrung, bes Feuers! in Lismorens feinem.

Bas braucht ein Mensch mehr, um auf der Stelle sich zu seinem ersten Liebesbriese niederzusehen, als eine Adelenemit dieser Milbe — mit dieser Trauer über den Bater — mit diesem Herzen voll Gefühl und voll Theilnahme an Wahrheiten und Menschen — mit dieser Hülflosigkeit, die der Liebhaber halb verursachte und ganz heben will — was braucht er mehr, frag' ich? — Wenigstens fand Lismovemehr: die treuste Tochter, die je an einem mütterlichen Herzen mit blinder Liebe hing; je sanster und je weiblicher eine Tochter, ist; je sester sie einmal ihr Herz an ihren Gatten: haften wird, desto lieber und näher ist ihrem dassenige, unter dem sie einmal lag. O, warum müssen die stillen, ans

Der Geaf war gening unter Menschen und Jahren berumgemorfen worben, um es zu wiffen, wie man bas Gerz voll-Neigung mit ber rechten Glastbure versberren muffe; auch war er icon langit gegen jene Treibbaus-Liebe eingenommen, die einen Tang-Abend braucht gur Blute, und einen Bormittag zum Abfallen berfelben. Gin unerfahrner Jung= ling mare burch Abelinens Ratte traurig und irre gempeben, er wurd' es nicht; er bachte fla erftlich in bas icheue Berg ber Tochter, die jest fo nabe und fo mitten innen gwisfeben bem Tobe bes Baters und ber Rrantheit ber Mutter bas Berbeblen ihrer frobern Empfindungen zu ihren findlieben Bflichten machen mußte. Aweitens war ibm. ber immer glücklicher bei Schönen mar als fie bei ibm. oft aus. Bitterfeit, und felten aus Gitelfeit, die Berausfesung gelaufia, bağ eine ibn liebe. Drittens fragte er nach nichts, er tonnte alles verwinden, alles verlieren: "Wenn Refignazion "(fagt' er immer) als Refignazion einen Werth behauptet, "fo macht die Große eines Berinftes fie nur notbiger und "ehler; furz, ber Menfch muß entweber nichts, ober alles ver-"fchmerzen, fogar bie Golle und bie Bernichtung." Denn an lettere glaubt' er feft. Er liebte alfo Abeline unaussprech= lich; aber er schwieg, nicht weil fle fcwieg, sonbern weil fle gu fomeigen zu febr ben Anfchein batte.

Dabei war er (im guten Sinne) wenn nicht ein hof-, boch ein Weltmann: ber Steig vom Genie zum Weltmann ift fürzer, als bie Leute fagen, die eines von beiben find. Schne unbiegfianen Bestandrifte hatten unter Weibern und Geschäften ihre Speddigkeit abgelegt; aber ber wenige Gest; wer fie flüssig machte, war in der Emsankeit wieder verflogen, und er hatte in zwei sehr entgegengesetzten Lagen nichts von leven als die Bidingel berselben; so macht Achard das spedde weiße Gold durch Arsenik so weich, daß man es in Gesche formen kann; dann jagt er durch heftiges Feuer den Ausenik wieder heraus.

Der Graf war so verwöhnt, daß er sogar in Sachen bes Sesühls immer Mane und Modelle machie: er vernokebeite seine Plansucht und sein — Bewußtsein berselben: "Benn ich nur wenigstens (dacht' er) nicht wäßte, daß ich's auf etwas anlege." Ihm stel — zu seiner Aergerniß — gerade in die schönsten Täuschungen des Enthusiasmus, in die schönmerndste Beleuchtung der Opernbühne immer durch eine zufällig aufgehende Pforte das Tageslicht der Besonnenheit ein. Ihn verfolgte jest das Bewußtsein des Plans, daß er blos die Freundschaft der Mutter zu gewinnen und zu erwiedern brauche, um die Liebe der Tochter drein zu bekommen. Seine Absicht war schön, und sein Mittel unschuldig; aber im 14ten Jahre liebt man doch ohne beibe noch schöner.

Anfangs begreift man's nicht, daß das herz ber Mutter ihn an Sohnes Statt annahm: fle, eine von den höhern Ständen vollendete Frau mit gleich feinen und ftrengen Sitzen, mit Gefählen, die fle mit eben so viel Anstand ver als entschleierte, und von einer Erziehung, die ihren Geist und sogar den, der keine hatte, immer in engsten Schranken der Gbazie und Augend hielt. — Er hingegen, ein sogenannter "karter Mann" in genialischem Verkande, eine Sonne, aber umzogent von einem immerwährenden Ring oder hof voll Stärme — unerfätzlich in Vergnügungen, obwol in den ebelsten, und ein Enget, aber nur in einem Fimmel, und voll

ž

wiberstundender ungebändigter Anfifte, die den Wog feines Leibens, wie einen römischen, mit lauter großen-Muinen zu überdecken brohten. — Gegen folche Männer haben die Mütter sanft zu viel Mistrauen, wie die Töchter zu wenig: — — gleichwol war's dasmal fast umgekehrt; und die Mutter: wurde seine beste Freundin aus drei Gründen, die recht zut find.

Erftlich in Revoluzionszeiten, wo immer um die Arbeister am Bau des himmilichen Jerusalems der Freiheit Blige aus dem Boden schlagen, in Zeiten, wo man sich gegen die Gewittergusse, gegen Kröten= und Blutregen unterstellen will, sucht man nicht den zu einem Thier oder Menschen zierlich ausgeschnittnen Gartenbaum, sondern eine vollästige dickbelaubte Eiche, einen Lismore. Zweitens gibt es keine sanstere Beriede bei einem Menschen wie Lismore, der eine weiblichemit so vielem Ungestum besitzt, als die, wo er sie erst sucht; man sieht kaum den starken eckigen Frakturbuchstaben vor lauter Zugwerf aus sansten Schönheitslinien. Der dritte-Grund ist seine — rechte Hand; ich will's ergählen, ich sipe ja dazu da.

Abelinens Mutter hatte vom Schlagfluß einen zitternben. Arm behalten: man fage, was man will, ein empfindungs-lofer war' ihr lieber gewesen als dieser ofzillierende; marum soll ein vortreffliches Weib nicht in den Fällen ein Weib sein, worin Augend und Sitte es erlauben? Als Lismore ihr das erstemal die hand küßte, war's ihr, als schieße Eismasser die Armröhre hinauf, und das Zittern nahm ab. Sie gab beim zweiten Kusse darauf Acht; aber es war kein Zusall. Sie sagt' es ihm; er merkte aber bald, daß nicht seine Lippen. offizinell wären, sondern seine Hand, deren heilungskräßer durch Berühren einwirkten. Kurz, durch einiges Bestreisen ihres flechenden Arms richtete er in wenig Minuten die be-

-hende Magmenadel in einen untigen nach ihm geleheten Stand. Wer den Grafen nicht gesehen und also zweisell, den verweis' ich auf den noch lebenden Grafen von Thum in Wien — und umgekehrt verweis' ich auf jenen, wenn einer diesen nicht gesehen — welcher eben so lahme Glieder durch Bestreichen herstellt\*).

Ich glaube, ber Arm ber Mutter ftedte bas Berg ber Tochter mit einem andern Bittern an, aber bier mar ber Graf weniger die Sanitatsanftalt als die Rranfheitsmaterie, und feine flinische Sand voll Arzneifinger beilte gerabe burch Berühren am folechteften. - Laffet mich boch an ihren beiligen 4 Bergenstammern, worin beinahe nichts als bie 4 Evangeliften, nämlich ihre Beiligenbilber, find, bie Nachtriegel 211rudichieben und nachsuchen, ob ich nichts finde! - Allerbings find' ich etwas, nämlich ben fleingefchriebnen und mit fympathetischer Dinte gezognen Anfangebuchftaben bes -Brafen, nämlich ein & (wenn's nicht auf ben Evangeliften Lufas geht). Diefes & ift ber Dinte wegen ben gangen Tag unfichtbar, außer Abenbe, mo bie Barme ben Buchftaben ein wenig leserlich macht. - Jeben Morgen war fie ärgerlich, baf fie Abenba, won Lismprens geflügeltem Geifte angeweht, ein wenig warmer gewefen, als fie nachher wollte. Das reine weiße Asbest=Blatt ihrer Geele, auf bas fie je nes & zuweilen fchrieb, warf fie jeben Morgen in bie Flant-

<sup>\*)</sup> Ich habe nichts mit jener seichten Philosophie zu thun, bie gründlich zu sein glaubt, wenn fie keine Fakta annimmt als die, die sie schon in einem g erklärt hatte. Die Seislungskraft des Grafen von Thum ist durch hundert Beispiele, und mir schon durch das einzige erwiesen, das einer meiner Freunde an seinem eignen Kinde erlebte. Da bes Hand des Grafen eben so gern Almosen als Gesundheit vertheilt, so ist sie ein Escah und ein Bild des Steins ber Meisen, der zugleits Gold und langes Leden folgen seit.

Aber die Myrte der Liebe gehet, wie andere Gewächse, gerade bei flürmischem Better am meisten in die Hohe. Abes Iine merkte viel später, welcher Blumenfamen in ihr Keime treibe; aber die Mutter merkte es früher als der Graf, und bieser früher als die Tochter: benn die erste Liebe verhehlt sich am wenigsten, und kündigt sich immer, wie die Sonne im Frühling, mit einer längern Aurora an. Ihr Herz hält sich gleichsam unter dem Zelte eines Schleiers für sicher: hebe den Schleier ab, so verstummt es, als Gegenspiel des schreiens den Kanarienvogels, der zu singen aushört, wenn man ihn Merberkt.

Aber es kam ein Tag, der alle biefe Rathsel endigte und meine biographischen Beluftigungen anfing. —

Es war Bormittags, wo Abelinens Mutter fühlte, ber makere Tob franne bie von fo vielen Schmerzen aufgeschraubden Rerven wieber gurud - Die Saiten ber gurudgebrebten Birbel bebien fchlaffer, aber tiefer und leifer - ungewöhnliche Thränen fliegen in ihre Angen, und fie wunderte fich nicht, daß ihr Herz, fondern mur, daß ihr Auge voll Abraenen war. Ach, ba musste fie ja die treue Tochter ans berftenbe Berg gieben und mit einem zweiten ihres verbergen und Sie fagte es niemand; aber fie wußt' es, fie tonne eber die Erbe als ihr Frankreich räumen, und indem fie fich gelaffen gur Reife vorbereitete, fette fie vorans, es fei bie langere and ber Erbe, und fe gebe über ein ftilleres Deer als über ben Ranal. Gie bachte ben gangen Morgen an ben Grafen - zumal ba er Rachmittags mit Abelinen ein nahe liegendes Echo besuchen wollte - und an ihren Sob und an die Gulflofigkeit der Tochter; und fie nahm fich vor,

sign die Muiter - Hand noch einmal gu reichen, eh' fie brinder und zenfalle.

Midge keine roher Mann per Zenge von der weichen, zarten Umarmung sein, in der zwei wetbilche gebildete Geelen in die Sphärenmusit einer milden, heiligen, melodisthen Lebe, ohne den harten Durton einer mannlichen, versinken! — In, ein Auge, das gern auf der Umarmung zweier Freunde ruht, muß sich noch mehr heiligen, um mit Entzücken auf das Umfassen zweier höherer Freundinnen zu blicken. Und da ihr mein hartes Geschlecht kennet, ihr Theuren, so entrückt ihr ihm so oft den Anblick eines misverstandnen Werths, wie die verehrten Statuen der römischen Götter durch Vergraben dem Bertrümmern, oder Mosis Gestalt durch Verhehlen dem Ansbeten entzogen wurde.

Julie — so hieß die Gräfin — blidte ihre Tochter lange und mit unbezwinglichen Thränen an, die mit dem Profil sich in ihre Näharbeit vertieste. "Abeline!" sagte die brechende Stimme. Die Tochter kehrte sich zitternd zu ihr; und der Ton und die Wangen voll alter Thränen hatten ihr alles gesagt, und sie siel stumm, ohne eine einzige Frage, an den gequälten Busen — und sie küßten sich schweigend — und weinten schweigend — und weinten schweigend — und weinten noch mehr.

Julie drückte fauft die widerstehende Fremodin von ihren Gergen, und zog sie endlich neben sich nieder auf ihren Getz mus sing an: "Archter, wenn Du einen Wunsch bieber habmest, so sieg mir ihn jeht: ich werd ihn garn erhbren — "sag' ihn!" — Weine Wünsche sind Ihre, weiter hab' ich keine. — "Nicht so, Adeline! — wenn Du etwas wünschlich, so begehr' es jeht von mir; ach, Du weise ja nicht, "wanns Du mich verlierst." — Nein, nein — ich wünssie

nichts, als baß Gie frober find - und buff ich Gie wieber umarmen barf, bas wünsch' ich, geliebtefte Mutter! -

Sie umfaßten sich, und unter dieser thuschenen Rabe der armen berauschten Sterblichen sagte die Mutter: "Tochenter, rebe anders! Wenn Du einmal nach meinem Tode an "mich dächtest und Dich fragtest, ob ich irgend eine Deiner "Nelgungen nicht genehmigen würde: sage mir, was würdest "Du thun, wenn Du bächtest, ich würde sie nicht? Gib mir "Deine Antwort heute." (Nach einem langen zitternden Schweigen) Nein, nein, ich werde schon vorher sterben — was könnt' ich noch lieben? — Ach, theuerste Mutter, nenenen Sie mir es jetzt, ich werde ja alles recht gerne fliehen, was Sie wollen. — "Du sollst nichts slieben; aber würdest "Du auch jeden Menschen lieben, den ich liebte?" — (Zu fein) Ieden; wie meinen Bater, würd' ich ihn.

"Abeline, wie sprichst Du! Du kennst mich heute "nicht." — (Ihr um ben hals fallenb.) D Gott! Mutter, wie verstehn Sie mich? — (Sie an sich schließend) "Bleibe "nur so! Und sage mir heilig zu, als ständest Du an meinem "Sterbelager, versprich mir's, bald zu wählen. — Wähle, "wenn Dein herz nicht zu viel bagegen hat, ben Grafen."...

Aber hier mußte Abeline im Schwindel der Empfinbungen, die sie umkreiseten, der doppelten Liebe, der Scham, der Freude, des Erstaunens, sich an den mütterlichen Busen kehnen, der zugleich ihr Schleier war, und sie hatte nichts in der Gewalt als die süßesten Thränen, und kein Ja, soudern einen langen Kuß. — Järtlich sagte die Mutter: "So sagst "Du mir doch Dein Nein nicht!" und leise lispelte ihr ins Gerz Abeline: Nein! —

Nur ber weiche Finger ber Mutter konnte ben harpokrates-Finger, ben sich Abeline immer auf ihre Lippen brüstte, wegschieben und bann bie schöne Seete im Nannenschhier idig an bas Sprachgitter ziehen; bamit fie bar bas Geiliche bes weiblichen Schweigens noch fchoner breche als halte. Aber allein bie Mutter fonnt'es auch nur.

Warum nehmen euch, ihr Manner, solche Charaktere nur auf dem Schreibetische, und nicht im Leben ein? Warum schont ihr nicht ein schenes frommes Bögern mehr, das ihr dies sobt? Und wenn ihr so viel Recht habt, ein solches mocalisches schreibiges Auffahren, einen solchen heiligen Schrizismus, ein solches Mifftrauen gegen die zusammenskommenden Gränzen des Wergnligens und der Augend zu bezehren: so habt ihr eben darum weniger Recht, als ihr meint, die Sclegenheit zur Probe zu geben. — Ich sehe nicht ein, warum allemal ihr den Preis ihrer Siege, oder die Bente ihrer marum allemal ihr den Preis ihrer Siege, oder die Bente ihrer Mämpfe nehmen wollt, und mit welchem Rechte ihr euch mit eueren blutsaugenden Jungen an jede entblissen Stelle ihres Gerzens anlegt, wie in Off-Indien die Vampper auf jeden Schlasenden, bessen Stirne nicht ganz zugedert ist, wiederfallen und sie blutig lecken.

Gehe Radymittags, Lefer, mit unferm blühenben Paar, bas nun eigne und mütterliche Wünfche vermählen, und bas fich von einem glucklichen in nichts unterscheibet als in ber Soffnung, gehe mit Beiben Nachmittags nach ber St. Georgen-Abtei bei Genetah, die zwei Stunden von Rouen abliegt. Die Absicht ihres Lustganges ift, dem seitensten Eche zugubören, das noch als Kapellmeister die aufs Charpails wines Berges gelegten Melodien spirite. Es hat das Sondenbare "), daß rin Sänger da nur seine Stimme, Ruhörer aber

<sup>\*)</sup> In ben phyfichen Abhanblungen ber Atabemie ber Michensichaften zu Paris v. 3. 1602 fieht bieses Eco beschrieben. Ones net leitet es vom Halbzirfel eines Hofes ab. — Jest aber haben bie angepflanzten Banme ber Nachbarfchaft ieine Stoize ein wenig veningert.

foine nicht, fonbulk war ben Wieberhall beufilben, oft gunt Geinnen flatt einer, und alle fie anbers, balb milber, fand weiter vernehmen.

Auf bem ganzen Simmelswege hielt auf Abelinens Angesicht eine lebhafte schüchterne Verwerung au, beren heutige Quelle und beren schönfte Bedeutung bem Grafen verborgen blieb. Der helle webentbe himmel bes Nachsonners wiegte gleichsam die Erbe in den Binterschlaf, und unser Paux in den Seelenschlaf der Rube. Sie schwankten auf dem bequemen Steige der Schönheitslinie dem reizenden Echo entgegen und folgten Pfaden mit kleinen Arummungen nach, fo wie die Seine neben ihnen in großen dem Reere entgegenschloß.

Sie famen an und burchftreiften bie irbifche Walhalla; aber faft fo wie Lismore immer ben Standbunft verfeblie, auf bem feine Seele the Echo in Abelinens ihrer boren tonnte, fo ging es Beiben auch mit bem Stanbbunfte bes bbbfischen Echo: fie fanben ihn nicht. Der Graf troftete fich leicht baritber: eine weiß bifthenbe Attee von feligen Minuten mar bis an ben Abend für ibn gevflangt, wo bie Grafin MIabatta mit einem Wagen kommen und bie Lochter abholen wollbe. Mur mit halben Lauten flog fein Geift, ber feinen verwandten fuchte. furchtfam und fenell um bie augefeiloumen Anosven ber fconen Gefühle, bie in Abelinens Gerwar noch ohne Farbe und ohne Sonne lagen, wie fich Bienen an Kornbiumen, bie noch nicht aufgebrochen, hängen: Wie wenig brauchen zwei Menfchen, beren Gerzen voll finb, von ber außern Welt, wie menig! Rur einige Blumen, feine englieden Anlagen - nur einen burchfichtigen Bach, teinen fchiffbiron Strom - mur ein im Blauen flatternbes Bolfchen aus Gilberfolie und die ichmer aufgestellten golonen Flügelbeden, womit ein befeeltes Flug- und Galsfanbiernchen aus

Aun andgetrunkten Blumenkeliche auffleigt ... Denn nich hunn wied vom vermännten Gerzen nicht bied die genge Kinde, Handern auch alles Kleine dankbar angezogen, wie Ebelfteine mittle hied Licht, hondern auch Spren an fich faugen. —— Alser nur ein zweites bewegtes herz ift die dunkle Kammer, weren diese Matur in Nexus gung sich abmait — unfer Papier ift nur stelfe Keinwand mit festen gelähmten Figuren.

Einige Lagdiumen fulusen sich schon zu, und die Seele, die Rachtbiole in bem Nachtseben, that fich weiter auf und bisnete sich den Siernen. — Ach! gleich eingeschifften Reger-staden werden wir von der Sehnsucht nach umferm wärmern schweren Bateriande um meisten zu Rachts erweicht und gedrüfter. Aber Beibe erwarteten jetzt fratt des Echo nichts weiter als die Mutter. Ein kieler Seewind, der sich mit Wimpeln und Brandungen mibe gekömpft, nieh jetzt nur und mit weichen Laden und Bachwesten fein beztes Spiel, weit die Blumen wankten nach, da er von ihnen aufstog und mit den Bögeln sich in die Gipfel versteckte.

In stüchen Stunden, wo die ganze Natur von ihren Bumen bis zum Abendroth, gleich den Blumen im Mongenstande, ein großer Weief der Diebe voll schäner Zeichen ist, da wurde der von einem halben Leben woll Thaten nicht gastledigte Lismore durch die Wonne befänsigt und bezähmt; und er stand mit einem von den Liebesarmen der Natur sestige-halten herzen, das Leine epilepische Schläge ihnt, sien die, gleich ihm, gemisserte Abendsonne verloven, ein wend wer, gleich ihm, gemisserte Abendsonne verloven, ein wend wen. Sie bliebe umgewandt zurück nach der erwarteten Widsere, und er nach der Sonne, die glimmend über dem Motge der, und er nach der Sonne, die glimmend über dem Motge hing. Lismore begleitete sie mit einem Whisterbergesange, den er, da er in allem ein Improdissasse war, oben 400ser mante. Der Inhalt davon war: "Arolfe velger ann, du

"golbues Bifferblatt bes himmels! - Rolle nicht fo fcmell "unit beiner Gint aus unferm hottom Abend! Ach, stringt "bu jeht mit einem fconern Morgen aber Amerita berauf? "- Wirft bu nur bethaute Blumen, nicht auch naffe mibe "Angen auffchließen? Wirft bu nicht, wie ein beißer Fmile, "auf manchen wunden Bufen fallen, bem bu ein langes Sage "wert voll Qualen auflegft? - Schlummre lieber in unferm "Abenbroth, und lag bem armen Regerfflaven feine troftenbe "Racht, feinen Traum von bem entrudten Baterlanbe und "feine ruhige fleine Minute voll Ruble und Glud." -- -Muf einmal ftodte feine Begeisterung: er bachte an fich und fuhr fort: "Ach, glebe nur bin, wartet bann nicht in jebem ,, Winkel auf bein Berbergen ein Ange, bas weinen - ein "Berg, bas fprechen - ein Jammer, ber ruben, und ein Beift, "ber ben Tag vergeffen will?"

So fang er und glich ber Rachtigall, bie nach ber Deimung ber Perfer allemal mit einer gegen einen Dorn gefehrten Bruft zu ichlagen pflegt. Abeline ftanb unwiffend im Brennpuntte bes Echo. Er borte also nichts wie fich, aber fie borte ftatt feiner blos bie gertheilte Engelszunge bes Machhalls, ber die schone Stimme in zwei zerlegte und bamit, wie mit zwei Armen, bas befte Berg gefangen nahm. Sie breitete, bis jum Weinen entzuckt, ihre Arme auf Die niebrige Drangerie binter feinem Ruden aus, und ftellte fich vor, er hore ben Doppelgesang auch. Sie hatte bas Echo vergeffen, meil ber Mensch lieber einen Menschen als ein Echo vorausfest, fo wie er im Winter lieber bem Gefühle ber Barme, Die ihm bie Bewegung gibt, als ber Gewißheit ber Rule alaubt. Enblich, ba eiles aus war, fagte fie mit einem unnewöhnlichen Tone: "Wie bimmlisch! was für ein Ton! Ad. feliche Gergen muß man lieben!"

Lismore febrie fich betroffen gurudt, und ein meiter

heller simmel will Mondschein mußte, wen bet fthonften Sailer ausgennät; auf dem schönften: Gesichte vor ihn. Gie fragte gleichfam sein Erstaunen: "Gaben Sie das Singen gehört?"
— Ihm war das Echo unwernehmich geblieben; er sagte: "Bit weiß nur meines." Sie wurde hothroth, sagte aber. eben so schwell als leise: "Ich habe Sie nicht gehört." Ein Sanl beseuchtete jeht das doppelte Räthsel, und Leolin versstell auf den Maschinengott des Echo und sang, ohne meitere: Antwort und von ihr abgewandt, die Worte gegen die Abendstwert und von ihr abgewandt, die Worte gegen die Abendstwert und von ihr abgewandt, die Worte gegen die Abendstwert und von ihr abgewandt, die Worte gegen die Abendstwert und von ihr abgewandt, die Worte gegen die Abendstwert und von Ihre gehen in deinem Himmel auf, "und der Mond und Inlie gehen in deinem Himmel auf, "und der wirst nicht vermißt!"

Eilig brebte er fich zur irrigen Buborerin gurud und: fagte bittend = beklommen: "Nehmen Sie barum alles zurud. mas Sie gefagt haben?" - D, welcher begeifterte Benins. labmte bie Erriehrerin mit einer verwierten fugen Umbewega. lichkeit? Ihre weißen Arme blieben auf bas Grun wie. Schmetterlingesichwingen gebectt - ihr befürztes und begludtes Muge gog bie erften Blide ber überrafchten Liebe gu lauge fam gurud - und bie Beschämung über bie Bermechelung nahm ber Bunge bie Rrafte bes Widerspruchs. Die Sonne tropfte wie geschmolenes Gold in bas nabe Meer - aber eb' fie in ben Fluten erlosch, flatterte ihr blendenber Burpur bor Abelinens Auge und verbunfelte es - und in einer Thrane wurde die augenblickliche Nacht und ber Burpur größer und nun knieete, in ber flüchtigen Unfichtbarfeit ungefeben, ihr Freund vor fie bin und zog ihre Sand über bie falten Drangen berab - - und zum erften erftenmal in fei= nem Leben mar ibm, ale gone bie Rahrt feines Lebens eine lange fchimmernbe Furche in bie Bergangenheit, wie Schiffe ins Meer eine leuchtende Strafe babnen. - Alles Erhabne in feiner Seele flieg auf und fagte ibm: Schweige nur beute

Mun ging auf ber bleiche Mont umb bie — bleiche Bintter; ach! zwei glückliche Ahränen und Gine Wangenröche sagten ihr alles, und als die Tochter fie zitternd und heftiger. als sonst umarmte, war ihr benn da die brennende bebende Appe auf ihrer Hand zum Sosen des Räthsels noch nöttigt — Aber der reiche Berlenstscher kehrte mit der hellsten und reisen Berle eines Weiberherzens, das sich aus dem reinsten Buson so schimmernd abgeschieden, geschmückt und glänzende wach Gause.

Drei himmlische Genien flogen mit ben brei Menfchen; wer ein einziger Genius weinte.

## Bierte biographische Belustigung.

Der Tob.

23enn ber Krieg feinen Ameifen - ober Maulwurftpfing. auf unfrer Augel einfett, und mit einer Bflugfchaar, meiche Ranber burchichneibet, bie aufgeworfnen Ameifen - Sugel. Die man Stubte nonnt, aushobt, umfturzt und gerreibt, fo fcamt man fich beinahe, die Wunde einer einzelnen Ameife anzumerten, ober am Ufer ber Blutbache feinen eignen vergoffnen Blutstropfen mit ber Blutwage bes D. Glafers auszumeffen; aber woraus bestehen benn biefe Bache am Enbe als aus ben Tropfen einzelner Bunben? Rallen benn niebt alle aufgebobnen Sammer bes Sammerwerfs ber Rriegsmafdine immer nur auf einzelne Bergen berunter, jeber Sammer auf. feines? - Dber foll im Rriege bie Menge ber Ungludichen mir ben Untheil an einem einzigen verwehren? Dann tonnt' ich auch außer bem Kriege niemals einen nehmen: benn wenn ich ben Raum, in ben jebe Stunde bie ungabligen Geufter und Bunden ber Menfchen gerftreuet, mit ber Abantafie gufammengiebe, fo ftebt ein Schlachtfelb vor mir.

Berurtheile baber, bu, ber bu vielleicht in biefer Minute ben taufendschneibigen Sichelwagen bes Arieges ben Berg herunterrollen siehst unter die unten am Abhange seiner Bahnliegenben Kinder und Mitter, verdamme in beinem schönen Schmerze ben unaufhörlichen nicht, womit bu jeht eine Lochter neben ihrer tobten Mutter erblicen wirft - Abeline neben Julie.

In der Mutter kundigte sich der zweite Schlagsluß burch weichere Gerzensnerven an, die ohne Nervenhäute entblöst in die Krallen des Kummers sielen. Die Zurüftungen zur Reise wurden ihr die zu einer letten; jedes aufgemachte Ringsutteral stellte ihr die verwesenden Finger vor, denen sie den ersten Ring der Liebe gegeben — jedes zusammengelegte Kleid war das noch oben schwimmende Gewand ihres vorigen schönern Brühlings, der nun in die Fluten der Zeit hinuntersiel — jeder Araum enthauptete ihren Gemahl — und da sie au einem Morgen in der Schlastrunkenheit die blasse mit Rathumwölfte Sonne, die gegen Süd-Often, über der Gegend von Paris, aufging, für sein bleiches mit Blut umslühnes Haupt ansah, so schwindelte und erstarrte das ihrige, und ihr Geist zog in den Aether und sah nur von Ferne die Erde die Ruisnen seiners eingefallnen Kerters um die Sonne tragen.

teine Trauer tragen foll, und bag ich mich und ben andern; ba wir uns auf ber einen Seite fo fehr verharten gegen bie Raubereien bes Glude, gegen ben Lodenraub, bie Relebberaubung, ben Brod-, Obft- und Chrendiebftahl beffelben, daß wir uns, fag' ich, wieber auf ber anbern zu fehr erweichen gegen feinen Menschen= und Leichenraub? - Ach, ich bente mot baran; aber ich bente auch, biefer Schmerz ift nur eine bobere Art zu lieben, und eine fanftere zu leiben; und wie will ich bie Bhantafie bezwingen, wenn fie mich vor bie überflorte Abeline führt, die am meiften barüber flagt, bag ber Schlage fluß bie Bunge ihrer Mutter früher ftarr gemacht als bas Berg? - "Ach, fie wollte mir noch etwas fagen und konnte micht" fagte fie. Unter allen Trauerreben frankt mich allezeit biefe am meiften, wenn ich bore, bag ber Tob einen geliebten Menfchen, wie ein Sturm, aus ber Erbe geriffen, ohne bag er hatte mit einem einzigen unvergeflichen Worte ober Blide von ben Seinen Abschied nehmen tonnen; benn wenn bie auf's Grab geftectte Trauerweibe ausgestorben, wenn alle Trauerfleider über ben Dahingegangnen verschenft find, und wenn nur bie jabrliche Reier feines Sterbetages bas Auge mit einem flüchtigen Schmerze benett: fo vertrodnet boch ber bittre fcharfe Thranentropfe nicht, wenn man benten muß: "Er verschied ftumm und konnte keinen Abschied nehmen."- Aber bu noch Aermerer! wenn noch bagu bein Geliebter weit von bir in ber Tobeswolfe erftictt und verschwindet, fo bringen bir alle Jahre feinen Troft. - - Und eben barum, wenn bei euch ein Fremdling begraben wird, fo fcharret auf feine lette Erbenburbe nicht ein langes Kreug, bas fo balb verrafet, fonbern brudt ein bolgernes ober ein metallnes mit ber Safel feines Namens und Alters hinein, bamit boch, wenn er vielleicht einen Freund, einen Bruber, einen Bater bat, ber ihn nicht vergeffen tann, und ber bie jammervolle Reife zu feinem Grabe

macht, um nur das Trauergerüste, die Wohnung, die Deite ber hinter Erbe ewig versteckten geliebten Brust zu sehen, ich sage, bezeichnet doch dieses Aschen= und Blutgerüste, damitt der Reisende seinen Toden sinde in der Wüste von Toden:
— Ist er wieder fort mit dem gestillten Schmerz, dann falle immer das eiserne Kreuzchen um, und die metallische Inschrift litsche aus, und das Grab platte sich ab. — Ach, es thut wehe durchs ganze lange Leben, wenn man, wie ich, benten muß: "Deines hat kein Zeichen, wie das Grab eines Besgrabnen im Weere."

— Als Julie, die sich wie eine abgepstückte Rose noch im Sarge röthete, endlich durch die letzte Scheidewand des Lebens von ihrer Tochter, die im Kontraste mit ihr einer schweeweißen Rose glich, geschieden war, zog die Untröstliche gern aus ihrem Mutterlande mit den zwei Brustlocken, die sie mit tausend Thränen dem eingesargten Haupte abgenommen. Sie wanderte gern aus, sag' ich, aus einem sonderbaren Grunde: sie durste außer Landes um ihre Mutter Trauerkleider tragen. Du theure Blondine! (aber die Rastur machte dich nicht allein dazu!) Schwarz kleibet Blondinen, und das Schickal saß, dich in Trauer ein, wie man dem weißen Demant elsenbeinernes Schwarz unterlegt. — Aber du haft deine Reize vergessen und deine Liebe; und dein Geskehter wäre beider unwürdig, wenn er jest dich au sie erinzurte.

Sie sehnte fich nach Schottlanb, weil die Schwester bes Grafen sie erwartete; benn eine verwaisete Tochter legt ihr wundes Gerz lieber an ein weibliches als an eine mann-liche Bruft. Lismore eilte; benn das aus allen gallischen Gamptstädten herausklingende Giodenspiel von taufend Todten-gloden so vieler Schuldiosen nagte mit ben ibbilichen Bebungen einer Garmonika ihre zitternben Nerven auseinander. Ge-

prüftes Frankreich! verkenne die Zukunft nicht, wenn ber Orkan alle giftige Seeungeheuer aus dem Schlamme beines weiten Meeres vormühlt, wie die Stürme aus dem Meeres-boben nicht blos Ambra, sondern auch Giftsische ans Ufer ftogen. —

Aber wie trübe war ber Anblick, ba Lismore, wie ein Delphin, feine traurige Geliebte aus biefen blutigen Wellen an bie zweite freie Rufte trug! Abeline, bie nun erft auf bem Meere ben Schmerz empfand, einem Baterlande und gwei theuern Grabern ben Ruden ju febren, legte icon im Schiffe bie ewige Trauer an. Ach, es wurd' ihr fo fchwer, zu leben! -Balt' es ihr nicht vor, bag fie fich bie ftumpf geweinten Mugen gar blind mache. Fliegt benn nicht ihre Seele, wie eine abgefchiebne, ewig über ber bebectten Boble ber beften Dutter? Ach, ift es benn nicht gerabe jest mitten auf ihrer Lebensroife, wo fie faum 23 Jahre hinter fich hat, bag fie von ihver Subrerin verlaffen wird, die fich, wie ber Reifegenoffe bes jungen Tobias (aber früher), berwandelt in einen auffteigen= ben Engel? - Ach, und wenn bu Rachts einfam bor bem Mond, ber aus Wolfen quillt, wie bein Ange aus Thranen, wenn bu ba mube und fliff, (um nicht getröftet zu werben) and fo lange als bu barfft, zurudblidft nach bem unvergeße lichen Lande, und wenn bich bein Schmerz auf ben Sugel ber himmetfahrt trägt, und wenn bu bann unermubet bem Bergen nachstehft, bas binter ben Sternen verschwand: ach. bu Traurige! welcher Traurige, ber nur ein einzigesmal binter einem Tobtenteange ging, wer tonnte bich tabeln, ober nur Abren ?

## Fänfte biographische Belustigung.

Arauer einer guten Tochter — Neujahrstag — Derbystoner Bafe — 3wed ber Ehe — Argwohn.

Ich glaube, unfrer Abeline konnte ber lange Ratakombengang ibrer Butunft nicht neblichter und bergiger vortommen als Schottlanb, noch finfterer, als bas Geficht war, womit bie Schwefter bes Grafen ihr bis auf eine Stunde vor Blasgow entgegenfuhr. Jane Blabufe (Johanna Rlaubia) war nämlich in ihrer Jugend von ihrem Cheherrn wieber freigelaffen worben, blos mit bem Chering figniert, als Beichen ihrer verlornen Freiheit, wie man die von Falken gefangnen Reiher mit einem Ringe, ber ben Fürften und bas Datum bes Fanges entbedt, wieder fliegen läßt. Sie mar eine berwittibte junge Dame von 49 Jahren, und gehörte unter bie Wittwen, bie man, wie ben grunen Thee, funfmal aufgieffen (nämlich heirathen) fann, ohne fonberlichen Berluft ihrer aromatischen Kraft. Run faß gerade jeht ein zweiter Aufgieffer ober Abonnent auf ihr Exemplar in London, ber balb bie Winterluftbarfeiten mit ben Frühlingefuren gu Glasgow gu vertauschen versprach. Richt bie Ankunft ihres Brubers, ben fie fo innig liebte wie ihren zweiten Abonnenten und Bratenbenten, fonbern feine mitreisente Trauerschleppe mar ihr verhaßter als Robespierre's Schweif: benn an feiner Beirath

gerfchefite wahricheinlich bie ihrige. Ihr fiel, wenn er ein Sage-Rolz blieb, Die Balfte ber burch fein Leben gebenben Tran-Sto-Guter anbeim, als eine aufs Bolibat gelegte Taxe. Bieber batten ihn nun nicht nur alle Mäbchen, wie wir wissen, burch bie gebrobte Unwartichaft ber täglichen Gefängniffieber vor ber Conciergerie ber Che gewarnt, fonbern auch Jane felber: bent Liemore mar Beuge gewefen, bag feine Schwefter mit ihrem Cheberen gang anbere ale Rantippe mit Sofrates gufammengelebt, benn ber Brieche hatte befanntlich Gebulb, und bie Griechin Kinder. Aus bem Anblicke ibrer Che, und aus beren Rontrafte mit ben romantischen Soffnungen, Die fich ber Graf vom Glude ber feinigen und von ber möglichen Ibentität zwischen Braut und Gattin machte, fann ich mir ja viel beffer als aus anbern Grunben eine recht ftachlichte Bergierung feines Coals erflaren: man weiß namlich, wenn in ber einen Rifche eines Saals eine Statue steht, die man einheigt, fo muß nach bem Stuben-Abhthmus in ber anbern eine gegenüber fteben, durch die das Schloß (wie 3. B. des Fürften von Efterbath feines) abbrennt, wenn ber Ofenbeiger Reuer am macht. Bu biefen 2 Dfenpuppen mablte ber Graf in bet einen Blenbe einen Amor, ben man beigte, und in ber ans bern ben Somen, in ben nie ein Schwefelfeben fam.

Abeline schloß ein nachsichtiges freundschaftliches Gerz für die Schwester auf, beren Bruber ihr noch außer dem sein nigen so viel gegeben: sie war überhandt die schme Gegen-stiellerin der meisten Mädchen, die gegen Herren sich nicht genug durückwerfen bieden, und gegen Nitschwestern sich nicht genug zurückwerfen binnen, und die Zurückhaltung und Gefälligkeit an die unreche wie Geschlechter vortheilen. Mir geht die junge Dame, Jane Gladuse, nahe: denn eh' beide zum Thore einfuhren, mußte sie seine sich vergebilch bagegen — wahrhaftig die bleiche Emignantin von Gergen lieben. "Die gute Fremdlingin has

"ja auf ihrem Gestähte bas Spanisch-weiß und Bert-weiß und "Orgelmacher-weiß beisammen, und betrübter und bethränter "Konnte man gar nicht aussehen" bachte Glabuse, und aus der totalen Gonnensinderniß ihres eignen Gesichts wurde eine barzinie. Denn sie war eben so mitseidig als neivisch ober verlogen, und die aufrichtigsten Ahränen entstossen ihr so leicht wie die falschesten Worte. Ueberhaupt wünschte sie von Herzen, daß es ihrem Nebenmenschen — sie konnte sonst keinen mitseidigen Antheil an ihm nehmen — recht jämmerlich erz ging: denn sie war die beste Freundin in der Noth, und half so lange, die man heraus war; dann erst sing sie an zu deneiben und anzuseinden: sie konnte nie, wie der kahle Cosmann, dem Glücklichen ihre Freundschaft schenken. —

Eine weibliche emigrierte Dienerschaft, Die ichon vor Abetine über ben Ranal geschwommen war, hatte bas achte Stochwerf im Saufe bes Grafen - benn in Schottlanb haben bie Gebaube, g. B. in Chinburg, oft 12 Stodwerte - fchan besetzt und zweecht gemacht. Ihrem boben Stodie werke biente und zinfete, wie einem Throne, Die gange Gegend um Glasgow mit ihrem Reige und ihrem Glibe-Fluß; bas her raumte ihr ber Graf es aus: Die weite Berfpettive follte ihre Wehmuth zertheilen. Aber in einem fremben Lambe thut eine große Aussicht oft bas Gegentheil. Als fie bente gum: erfteumal in ben neuen Rimmern einsam war, weinte fie recht von Bergen, und zwar in bem Bimmer, bas ichon longe für Were Mutter gugerichtet war; aber fie legte fich freilich bie ani-Angende Frage vor: wie fie allezeit bem ebelmuthigen Grafen für bie balfamischen Blumenbeete, womit er ben gangen Beig. ibres Lebens umbaue, in bem Grabe banken konne, ben foier Beuer begehren werbe.

— Ich wollte, ich könnte jest ben Winter, wo die Ratur: die ftligfinde Frühlingstur gebraucht, so and Abelimens insiinm keben ausstreichen, wie er in warmen dindern feste. Alle wie Armetheiten des Frührings fich im Winter entstenen, so muzog sie der Winter mit einem Dunftreis woll Armetheitematree, in dem jeder Athemang dem Frühlingssteber ihres Gerzens vormebeitete. Du Ungläckliche! Denn gerade im kanftigen Frühling hatte der Graf beiner Wuster zugesagt, das Wormählungsfest der großen Natur mit seinem eignem zu seinen, und in die Flitterwochen des Weiterst die seinigen zu verweben.

- Abeline mar unter ber Gee- und Lanbreife, ausgenommen ben erften Sag, weniger in fich gewandt - gefaßtes - und aufmerkfam auf ihn gewesen, und er tonnte ben fichnen Rlug feiner Stunden, ben ber Gdiffdvibel blos mit Canbe und Trintgläfern ") maß, nach ben fanften Buchen berechnen; bie ein bantbares Auge, wenn es fich abgetrodnet batte, auf tha warf. Er erwartete in Glasgow, biefem fogmannten fcottifcen Barabies, ben Bachetbum feines einnem -aber hier folog fich fein fleiner himmel wieber ju: was Aben time gewesen war, ift ihrem gangen Gefchlechte auf Roffen eigen, weil es ba ber mannlichen Bruffrvehr bebinftiger ift. Aber in ben beffenn Rimmern, in benen fich fo trauble bie ficonen ihrer Ingend und bie letten fclechten ihrer Mutter abivicaelten, borte bie furse Meerfille ihrer Geele auf. Der Saurmer ergriff ihr gefchwollnes berg und brudte and ibne iebe Absane, die auf der Reife nicht veraoffen wurde. Schwefter bes Grafen, Die obnehin ber Pfeiler vionel ihner Rachften war, und die zwar nie zuerst, aber anch nie zulies mit weinte, machte bie Weiche noch weicher. Beim Stinften Sanbisenbruck eines Gebautens, einer Achnildpleit, foffice

<sup>&</sup>quot;Auf bem Schiffe hat man zum Zeitmaße, wie ber Tob, Sands

iste gebräckten Amgan über. Konnte sie in die Underdasse ihgebrannt waren, hineinsehen, ohne an ihre Mutter zu denken,
die immer wahre Rosen getragen und gehstegt, und der sie sine seinen auf die zerfallende Brust in der Stunde ihres ledten und tiesten Untersinsens angesteckt hatte, weil die wahren sich vor ihr entblättert waren? — Rounte sie ihre Sand auf ihr Herz legen, ohne es an die weiche Lode, an der es schlug, und die nicht von ihrem, sondern vom begradnen Baupte dahin gefallen war, wie in tausend Dornen zu drülken? — Ach, schoben nicht hundert andre Jusälligkeiten die Hossinung des Grasen auf, ihr in die bedeckte Söhle der Geliehten hinabgesunknes Herz, das am Geliehten zerstäuben wollte, wieder in den Sonnenschein des Lebens herauszuziehen? Nur ein Beispiel:

Als fie am Neujahrsvormittage mit feiner Schwefter ein wenig balb in bie Rirche fubr, war biefe ausgeleert; aber unter bem Fußboben gitterte ein unverftanblicher melancholifcher Wefang, fo ungefähr als wenn aus ben gufammengefallnen Sobien in ben Rirchen - Begrabniffen unterirbifche Stimmen Von welchen Aehnlichkeiten wurde Abeline ant Mergen bes erften vermaifeten Sahres angefallen! - Das Singen fam baber: In Schottland haben bie Rirthen zwei. oft brei Stodwerte. - Derfelbe Brebiger balt in ben Frub-Birden awei Bredigten (oft über Einen Text) binter einander. bie bloß ber Gefang und bas Stockwerf von einander tren-- nen. Abeline hatte alfo im zweiten bas Sputervein-Getone bes erften gebort . . . Das Schickfal hatte einmal befchloffen, ben enften Lag bes Jahres mit lauter biden fchattifchen Wobten zu überziehen: benn als fie aus bem Tembel ging, lagen im Rirchhof gebn Menschen, rufend und gudend, auf ben befcneiten Gugeln. Behn Gefpenfter hatten icon Abelinens

Serz mit kalten Sanben gefaßt und erkältet, eh' ihr bie Begleiterin fagen konnte, baß es nur Konvulfionars waren, bie man ans ber Rirche bahin trage, und bie nach einer Werbelftunde von felber bavongingen, ahne in ihrem Gebachtniß ober an ihrem Körper eine Spur bavon mitzunehmen.

Der gute Graf, burch beffen Berg alle Dolche bes ibrigen brangen, fonnte nicht errathen, wie manchen er leicht batte abwenden konnen. Wenn fie Abends mit jener freundlichen Gelle trautiger Augen, bie mich fo betrübt, in the Schlafgimmer fortgegangen war, fo fam fie boch Morgens mit erhipten truben baraus gurud, und bas blos eines ---Butmachers und eines Stednabelbanblers wegen. wohnte ihr gegenüber im britten, und jener im zweiten Stodwerke bes namlichen Saufes. Auf ber gewöhnlichen gelben Grundierung beffelben war nun - wie in mehren fcottifchen Statten, g. B. in Ebinburg, Sitte ift - bie Baare, memit jeber hanbelte, nicht herausgehangen, fonbern angemalt. Dben auf bem hintergrunde, nämlich im britten Stodwerte, fanden Farbenfopfe "), und unter ben unbebedten Capfen im Mittelgrunde, im zweiten, gleichfam bie berabgefallnen Gute. Mch, verarget es einer in die Frembe geriffnen, zwischen ben Schatten zweier Grabmaler trauernben Baife nicht, wenn ihr Auge, bas ber Traum zwar fchließt, aber nicht trodnet, awischen bem gemalten tablen Ropfe und awischen bem enthaupteten eben fo traurige und fo tobtliche Achnlichkeiten ausfindet, als bie waren, womit ber Aufgang ber Sonne beit Aufgang ihrer Mutter befchleunigte! - 3d fage, verbente thr's nicht; und ihr konnt auch nicht, wenn ihr noch hort. boß jeber Traum ihr bie Mutter in bie Sande gab, bie alle-

<sup>&</sup>quot;") In England ift ein herausgehangner Ropf bas Schilb bes' : Rabellagers,

ven schnern Sinn haben." — Abeline fand sich sogliech in ben nehthologischen Doppelstinn — benn Leute ihres Standes haben ja an jedem Ikumer einen Hör- und Bildersand der Götterlehre — und gab, indem ihr langer warmer Bild mit dem violetten Amethystgoldsand auf dem transparenten Silder des Flußspaths schwimmend zitterte, ihm lächelnd, auser dem Danke, die unerwartete Antwort: "Es könnte auch einen mal noch einen dritten Sian bekommen, wenn es deren zwei "hat. Man könnte einmal denken: die Aurora sei schon bei "der Entschlassen gewesen — der Schmetterling sei eben aus "ihr gestogen — den Genius, der die eine Hand zur andern "gefaltet niederlegen will, den kennt man ja an der umges fäutzten Fackel." Und als sie es gesagt hatte, konnte sie ihre wärmsten Ahranen nicht mehr zurückhalten.

Sie fette fich matt in bas Feufterfanapee (Window-Stool) - Leolin ftanb por ihr, voll fturmifder Gefühle und voll haß gegen jeben Troft. Das Fenfter, ober vielmein bie glaferne hobe Pforte, fchauete gegen Mittag. Die große augige Binterfonne bing tief über ben ichillernben Bergen - über bie von einem Titian weiß grundierte fchimmernbe Erbe legte fich bie grangenlose .Racht eines tiefern Gimmelblanes herüber, und in bie einfame, ftarre, ftille Welt bing gleichsam bie Lilienglode eines fernen unenblichen Frühlings, namlich bie Sonne, weiter berein - und bann quoll in bet Menfchenbruft eine warme fcmergliche Sehnfucht auf. Rie war feine Seele weicher und fehnfüchtiger, nie rudten Wonne mib Schmerz barin Lag und Racht naher zusammen als an einem bellen Winternachmittage, wo gerabe ber Sag ber Erbe und bie Racht bes Simmels, ber alsbann nur Einen Giren trägt, fcneibend über einguber fteben. Alber boch, Lismore, hatteft bu beine furchtfume. Abeline nicht: vor bas toberbe Weer in beinem Beifte führen follen! Barum liffet be auf

ber einen Seite fo gartlich ben weiß-feibnen Borbang nieber, und giebft ibn binter ihren Gis ans Tenfter gegen bie blenbenbe Sonne vor, inbeg bu auf ber anbern auf ihre Munben alle Brennpunfte beiner beftigen Seele richteft? Benn bu beine glubenbe Sanb burchs auseinandergelagne Genfter in bas Rühlbab ber Jannerluft hinaustauchft: warum entzunbest bu mit beiner anbern beiner Beliebten ihre ju größern Schmergen, und o! warum tannft bu ju ihr fagen: "Im Winter "betrübt mich bie Gegend nach Guben — ich bente nicht "blos an die füblichen Polarlander, benen die matte tiefe "Sonne einen immermabrenben Tag und einen fargen Frub-"ling gibt - ich bente an bas schönere Lanb, bas uns un-"fere Berge verbeden, an unfer Franfreich. Und bann "fommt mir ber Obeliefus ") bort wie ein Epitabbium vor. ..- Theuerfte, aber Sie muffen fich troften: benn Sie " verfehrt und gerruttet ber Schmerg; und nur in meiner "Seele fann er rubig feinen Dolch umwenben; fie ftirbt nicht "baran. 3ch male mir es oft, wenn bie Sonne über biefen "Bergen fteht, bier Mittags aus, mas ich und Gie bort verlo-.. ren baben - ich ftelle mir Gie neben unfrer Unvergeflichen "ftebend vor, wie Sie neben ihr blieben als ihre lette gute "That, wie man über Raphaels Bahre fein lettes Meifter-"ftud, bie Berflarung, ftellte." - Abeline batte fich in ber Marter ber Erinnerung auf Lismorens Sand gebudt, und ihr Auge bedte mit ihr fich und taufend Thranen ju. Ach, er fuhr gerührt fort: "Gequalte! marum fra-.. gen Sie etwas nach bem Schidfal ober nach ben Schmer-"gen, bie es reißet?" -

<sup>\*)</sup> Diefer hundert Fuß hohe Obelist fteht im Dorfe Killean, bas nicht weit von Glasgow liegt, bem Dichter Buchas nan extintet.

"Beim Himmel! ein so bieres und trockus. Leben voll.
"Stacheln und Wolfen wie das menschliche, eines, das so "klein ist wie ein Epigramm, und das am Ende eine Gifts "spise hat, das verlohnt Ihres Weinens nicht, Abeline!.... "Ein Gelft wirft uns von oben herein in das Leben, und "dann zählt er 70 ober 80, wie wenn wir einen Stein in "einen tiefen Krater wersen, und beim 70sten Bulsschlag ober "Jahre hört er unsern dumpfen Auffall unten im Grabe. — "— Aber ich quäse Dich, und wollte Dich trösten; wahrlich, "ich meint' es anders . . . ."

- Aber am Ende führte ihre Trauer ihn auf einen 3weifel, ber feine Tage noch mehr verfinfterte, als es ber Sannerhimmel that, auf ben, ob fie ihn auch liebe, ba bie tobte Geftalt ber feinigen wenig Blat ober wenig Licht in ihrem mit Flor verhangnen Bergen laffe. Batte fie ibm bie Unterrebung mit ihrer Mutter, die fo viel fur ihn that, anvertrauet, fo murbe er lieber Del in bie um die erblafite Geftalt angezundete Begrabniflampe nachgefüllt haben, anftatt es auszugießen. Dazu tam, bag Abeline ihm ihre Liebe gleichsam wie eine zweite Selbftliebe, wie ein inneres Arobsein zu bekennen icheuete im Rummer, und bag bie Begenwart feiner Schwester und bie Abwefenheit ihrer Mutter ihr biefes Befennen noch faurer machte. Er überfah, baß fie aus benfelben Grunden handle und fehle, aus welchen er fie mit Borwürfen ihres Fehlers und fogar mit Eröftungen verfconte: feine Ehrfurcht gegen ihre trauernbe Uneigennütigfeit unterfagte feinem unichulbigften Gigennube, biefer einen Borwurf zu machen; aber fie verbot ans benfelben Grunden ihrem Eigennute, einem folden Borwurfe auszuweichen.

Auf die schwache Stelle bes Berzens wie bes Körpers werfen sich alle andre Krankheitsmaterien: fein Zweifel nahm jett so zu, daß er endlich nicht sowol glaubte, daß ber Rum-

waer ihre Liebe verfchatte, als bag fie gar feine habe, fembenn mur Dankbarkeit. "Denn (fagt' er) warum konn fie Un "bezwingen und unter ein Rachein gefangen nehmen, wenn "fie in fremben Befellichaften ift, ober warum ftort er fie in "ibren Beinen Gefchaften nicht?" - Bei ihm fielen alle Stralen burch zwei untereinanbergeftellte Brennalafer .. burch den Rabf und bas Gerg, und gunbeten und brachten in Wing und verkaltten: fo war auch feine Liebe, und fo follte (verlangt' er) bie feiner Abeline fein, und biofe fanfte Lung, bie er befehien, follte unter bem erhabnen Glafe ber Liebe fintt bes Lichtvunftes einen Brennbunft befommen. Gie follte fest - fonft batt' er nicht baran gebacht - beftig, berebt, bichterifch, enthustaftisch sein in ber Liebe, fie, Die überall nichts war als gebuldig und gut, und bie flatt ber Bunge nichts hatte als ein Gerg, ftatt ber Flügel nur ein helles Auge, bem fremben Schwunge nachzusehen. Gleich ben Lichtmagneten fog er alle Urten von Glang und Lichtern ein, nur tein fanftes Mondlicht; aber Abelinen batte ber Simmel als sine Bafe von Bolterra-Alabafter in bas Leben gebangen, beren Lampe burch bas burchfichtige Gehäufe nur in Mondlicht überauillt.

Die männliche Eitelfeit kann überhaupt leichter als das männliche Gerz die weibliche Liebe ahnen, und jene präsumiert mehr, als dieses erräth; aber am schlimmsten spielen wir jenen stillen Weiberseelen mit, deren Wärme sich nur durch Erdulden der Kälte, deren Liebe sich nur durch Treue offendart, und die dem Brunnen in der Baumannshöhle gleischen, welcher sich, wenn man aus ihm schöpft, immer wieder füllt, und der doch niemals übersließt. Ihr Werth blüht erst nach den Vilterwochen, und man muß sie heirathen, um sie zu lieben. — Lismore wollte aber, umgesehrt, lieben, um zu heirathen. Juliens Leiche hatte sich

einen abideulichen welfen Rangleiftpl. Das Betragen bes Grafen ift vielleicht ber beutlichfte Beweis, wie wenig noch ber Grundfat, felber unter guten Ropfen, gemein ift, bag ber Staat bie Che eben eingefest, um bie Cheleute zu trennen. Die Absonderung ber zwei Geschlechter mar guten Gefetgebern von jeber fo wichtig wie bem Dofis Die Absonderung ber Juden von andern Bolfern; aber wenn Moses biefe (nach Michaelis) am beften burch bas Berbot ber Speisen, die andere Bolfer liebten, und burch die Berbote ähnlicher Sitten erhielt, fo fonnte bingegen, wenn bas Ropulieren etwas zur Entfernung eines Paares wirfen follte, es nur baburch gefcheben, bag man biefes jum immermabrenben Beisammenwohnen, Beisammeneffen u. f. m. anhielt, und biefer Gemeinschaft haben wir vielleicht alle noch übrige Gleichgultigfeit ber beiben Befchlechter zu banten. Daber gibt man fich beim Altare die Bande jum Beichen bes Streits, wie in England bie Leute fie erft einander fcutteln, ebe fie fich nachber bamit boren; und bas Umarmen ift vielleicht aus Stalien entlehnt, wo die Umarmung ber Duellanten unter die 200 Bebingungen gebort, unter benen fie fich fchlagen burfen: wird bie Che geschieben, so ift's auch meiftens um bie alte Bleichgultigfeit ber Cheleute gethan, und man muß fle oft gum zweitenmale fopulieren, um fie wieber auseinander gu Durch die Gemeinschaft bes Namens, Die fie Berwandten abnlich fest, wird zu einer gewissen Uneinigkeit, wie

ste zukschen Butsfreunden herrscht, immer ein wenig ermunkert, wie sich die Fürsten unter einander, ohne Nachtheil ihrer Atlege, Berwandten-Namen geben. Der Staat sollte baster ben höhern Bersonen die physische Trennung, die immer auf Kosten ber moralischen geschieht, verbieten, und nie verstatten, daß der Mann seinen eignen Hausstügel, Tisch, Alubo u. s. w. habe, und die Frau ihren, so wie unter den Pstanzen nur die wenigsten, z. B. die Kürbisarten, getrennt und auf abgesonderten Stengeln sitzende Geschlechter haben.

Lismore's Glud gerftel allmälig - er konnte balb al-Ies nur heftig thun, feine Sand mehr bruden, fonbern nur quetfchen - lange und schweigend anbliden und bann zweier= lei thun: auf bem Gife bes Glibe = Fluffes ben fchneibenben Winden entgegenfahren, ober ftatt ber phyfifchen Ralte fic mit ber philosophischen fublen und bie trodenfte Bolitit ftu-Die Birbel und Strudel bes Bluts befanftigt oft bieren. ein Kompenbium bes Lehnrechts ober ber Metaphyfit am er= ften, wie ich einen Spochondriften gefannt, ber auf ber Folterbant feines Trubfinns entweder Doungs Nachtgedanten, ober bie Reichsgeschichte von Gaberlin las. Die iconften Afforde von Abelinens Liebe verfehrte fein innres Ohrenbraufen in bie große Septime und fleine Sefunde: 3. B. ba er fie einft um einige Baare bat fur einen Ring, glaub' ich, und ba fie ihm mit iconer Bartlichkeit bie eine Locke ihrer Mutter gab, fo fah er in biefer fchmeichelhaften Erbtheilung bes mutterlichen Nachlaffes faft nichts als bie Ginkleibung ihres Berfagens. Ach, ber bofe Geift, ber fich zwischen bas Umfaffen ihrer Seelen brangte, bebedte alles, mas ben Grafen beglückt hatte, mit einem Schatten, bag er nicht errieth, wie Abeline aus bem lebenbigen Beitungetomptoir Glabufens fich nur mit Beitungsartifeln über ihn verfab, über feine Jugenb, feine Freunde, feine Leibgerichte - wie fie, ber bitter=

x.

sten Erinnerungen ungeachtet, am liebsten über ben Zeitabe schnitt ber Revoluzion zuhörte, wo seine thaten- und ruhmburstige Seele ihren Durst gelöscht hatte — wie sie oft dunch einen alten Saal ging, blos um seinen Stammbaum zu sehen, und um ihre Angst wegen seines Schrittschuhlaufens mit einem Blicke über den Elide-Fluß hinauf zu milbern. —

Endlich ging ein Tag auf, wo das Schidfal, ich weiß nicht, ob das Labyrinth oder den Faden, der hinein= und hinausführte, verlängerte. Lismore hatte sie nämlich bisher mit dem voll Gewitter hängenden Märznebel seines liebenden Steptizismus verschont, weil sie ohnehin — trübe genug war, weil der Rummer ihren zarten, siechen Körper unter das Opferthor zu führen brohte: der Graf hätte lieber verzweiselt als gesprochen. Aber jett, da eine Gesundheitsreise nöthig war, um den Gerbstwind ihres Lebens gleichsam wieder zu den Frühngslüsten umzuwenden, konnt' er leichter auf einer Lustsahrt, die ich in der solgenden Belustigung zeichne, sein ganzes volles Gerz ausbecken.

Die zweite Reise, die er nach dieser machen wollte, war eine zu Pferde nach London, um sich zwei unentbehrliche alte Freunde zu holen: erftlich den Arzt, damit dieser die fallende Blume vom Mehl= und Honigthau giftig-süber Thränen befreie, und zweitens den Bräutigam seiner Schwester, der nunmehr den sügen Schlaftrunk der Londoner Winterlustbarkeiten ausgeleert und ausgeschlafen haben muß, und dessen heitre, gefühlvolle und gewandte Seele (hofft er) für ihn und Abeline die geistigen Rezepte zusammensehen wird, die den pharmazeutischen des Doktors nachhelsen.

## Sechste biographische Belustigung.

Der Bor: Fruhling — Eco: Dreiffang — ber honig: Effig ber Wieberfprüche ber Liebe — unfre Armuth an Liebe.

Der Graf hatte bei Rosneath ein Landgut, beffen Rachbarichaft burch bas Coo ju einer Aeolshe je befattet tft. 3ch wünschte, jeber Leser batte eine Reise bort vorbei gemacht und bas Echo genöthigt, ihm zu antworten, antiphonievend aus bem zweiten Chore. 3ch verfichere jeben, feitbem ich biefes Cho aus ben Abenbftunben ber Mabame Gen= lis fenne, fo hab' ich ben Ropf zuruckgelehnt und bie Augen zugemacht - wenn gerabe mein Gehirn unter bem Gehirnbohrer ber Migraine ftanb - um baffelbe gleichsam in bie Blumenketten ber Phantafie, wie in einen Berband, ju legen und bem ichottischen Nachhalle im Rachballe meines Ropfes zuzuhören. Es ift nämlich feine gemeine Eco = Repetieruhr, wie bergleichen ju Dutend in ben Balbern fteben, fonbern über einen See, ben Berge ummauern, wird ein Stud binübergeblafen, bas ein unfichtbares mit brei Stimmen befeties Chor breimal wiederholt — bas erstemal schwimmen bie Laufe wieber gurud, aber in einem tiefern Tone - bann regt fich ein zweites Echo, und lallt es wieber nach, aber noch

mal eine frische Bose woll-Ahan meben bem flibernen Busten. Arugifix stecken hatte, und vier zu ihr fagte: "Aveline, wo "muß unfer Goaf (Avelinens Bater) so lang' in Partis "bbeiben? Wie wollen ihme voch entgegen."

- Ach, beraubter Menfch! bentft bu benn nicht barom; wenn bu Abends vor bein Bette, biefen Tempel ber prophetilden Oratel, trittit, bag mitten im Tobtentange umfrer Somm. mitten auf ber Erbe, biefem Berglieberungehaufe ber Beit, bie mit ihrer Saarfage unfer fleines Jahrfunfzig in Gefunden auftrennt und alle fofte Beftalten in Baftellgebilbe, bentft bie benn nicht baran, bag ber Traum bie Paftellgematte unfwes Beltebten fixiert, bag biefes Echo ber Beit uns alle begrabnen Stimmen wiebergibt, bie in fabmern Tagen harmonifch in bie unfrige einfielen, und bie nun flingen ju boch über uns, oben ju tief unter uns? - Ach, ohne ben Traum, ber um ben im Selfaafluffe Erbundeten mufivifche Beiten voll Tulven und Inmelen ftellt, und ber bie umgeworfnen Rebenben mit aufaerichteten Tobten umzingelt, ach, ohne ibn wurd' es in zur linge, bis wir unfre Brüder und Eltern und Freunde wieberfaben; wir wurden ja dwech ben Tob um uns ber mit jebem Jahre zu fehr verarmen, wenn nicht bie Traume ben Schluf, bas Borgimmer ber Gruft, mit ben Bruftbilbern berer, bie im zweiten Leben mobnen, bebingen. Freilich, arme Abeline, arme Julie, gebort ein ganger Tag bagu, um eine Nacht zu vergeffen, worin ihr unten im mogenben Bafferspiegel bes Traums bas gefchlofine Grab und bie ge-Missene Wunde von neuem und zu weit aufgeriffen wieber fabet: -- -

Ba Lismore nur heftigen, nicht bauerhaften Kummer leicht mit bem andern theilte — weil die Sympathiomit jenem blos Feuer, die mit diesem kalte Bernunft begehrt, und weil seine eigne Standhaftigkeit überhaupt auf eine

stande voning — fo konnt' er attfangs nichts thur — ob er ginich mit Frenden alle fressende Elstropfen ihres Grand dus ihrer Senle in seine gesogen hatte — als ihren Schnurz vergrößern, um ihn mitzuempsinden. Er warf sich's vergedicht ihnterier wer, daß er in allen Unterredungen seine Besredinmseit verwende, sie untröstlich zu machen; aber er konnte von Grömen seiner Gesühle nicht Einhalt thun. Am meisten dabelte er sich über das neue Jahr.

Er ging nämlich Mittags zu ihr hinauf und mathte bas aume gepregte Berg feiner Beliebten, beren Rirchweg beute fiten burd eine Aupreffen - Allee gelaufen war, burch fein Menjahregefchenk noch fchwerer. Es bestand nach ber vornebmen Loubner Gitte in einer Derbentoner Bafe. Das Gemalbe barauf mar feine eigne fonberbare und boppelfinnige Erfindung. Die Benne Urunia, neben ber als ihr Abgeichen ein Schmetterling flattert, ruht mit ber Ganb vor bem Auge an einer Begrübnig-Urne, und Amor beugt feit gegen fie und winnent mit ber einen Sand ihre vom Ange, um fie zu weiten. weil ble Aurora mit ihren zwei geflügelten Roffen beraufzieht. und halt mit ber anvern bie Factel umgefturgt, um fie ausanilianen over abzufehren, bamit fie ben Schmetterling nicht verfenne, ber über einem auf ber Erbe liegenben Blumentrange famebt. Aber alles bas fonnte auch beigen: Abeline betbillt ihr weinenbes Auge - ber Blumentrang, ber lebte Somud ber griechischen Leichen und Thranen-Urnen, lag fat beir Schmetterling, bas Blid ber abgeschiebnen Geele, zur Rube wung ba -- Amors Facel funtelte aus, um ben Krang unte bie. Pfoche an ichoren, aber er mollte bie Weinenbe fortie plehold, framit micht. Alumona, bereit. Wenübe, bie i Geleichen back Strabme ber Bugent Schnitt gaben, bie: Beliebte ereife mutt weinen - Der Graf: fagte, ale er's Abebinen geb, nur bem fonne Waften icht vie fem Jahre mige fie (bie Baft)

ben schönern Sinn haben." — Aveline fand sich sogliech in ben mythologischen Doppelsinn — benn Leute ihres Genebes haben ja an jedem Immer einen hör- und Bildersaul der Götterlehre — und gab, indem ihr langer warmer Bild mit dem violeiten Amethystgoldsand auf dem iransparenten Silber des Flußspaths schwimmend zitterte, ihm lächelnd, auser dem Danke, die unerwartete Antwort: "Es könnte auch einen, mal noch einen dritten Sinn bekommen, wenn es deren zwei "hat. Man könnte einmal benken: die Aurora sei schon bei "der Entschlasnen gewesen — der Schmetterling sei eben aus "ihr gestogen — den Genius, der die eine Hand zur andern "gefaltet niederlegen will, den kennt man ja an der umge
"kürzten Fackel." Und als sie es gesagt hatte, konnte sie ihre wärmsten Artanen nicht mehr zurückhalten.

Sie fette fich matt in bas genftertanapee (Window-Stool) - Leolin fignb por ibr, voll ftarmifder Gefible und voll Sag gegen jeben Troft. Das Fenfter, ober vielmebu Die glaferne hobe Pforte, fchauete gegen Mittag. Die große augige Winterfonne bing tief über ben fchillernben Bergen - über bie von einem Titian weiß grundierte fchimmernbe Erbe legte fich bie grangenlofe . Racht eines tiefern Simmelblaues herüber, und in bie einfame, ftarre, ftille Welt hing gleichfam bie Lilienglode eines fernen unenblichen Frühlings, namlich bie Sonne, weiter berein - und bann quoll in ber Menfchenbruft eine warme schmerzliche Sehnsucht auf. Rie war feine Seele weicher und fehnfüchtiger, nie rudten Bonne web Schmerz barin Tag und Racht naber gufammen als an einem bellen Winternachmittage, wo gerabe ber Sag ber Erbe und bie Racht bes Simmels, ber alsbann nur Ginen Ginen trägt, fcneibenb über einanber fleben. Aber boch, Lismase, batteft bu beine furchtfame Abeline nicht vor bas tobathe Deer in beinem Geifte führen follen! Barum Miffel bu auf

ber einen Seite fo gartlich ben weiß-feibnen Borbang nieber, und ziehft ihn binter ihren Sit ans Fenfter gegen bie blenbenbe Sonne vor, inbeg bu auf ber anbern auf ihre Bunben alle Brennpuntte beiner beftigen Seele richteft? Wenn bu beine glübenbe Sand burche auseinanbergelagne Genfter in bas Rublbab ber Jannerluft binaustauchft: warum entrumbel bu mit beiner andern beiner Beliebten ihre ju größern Schmergen, und o! warum tannft bu gu ihr fagen: "Im Winter "betrübt mich bie Begend nach Guben - ich bente nicht "blos an bie füblichen Bolarlanber, benen bie matte tiefe "Sonne einen immermährenden Tag und einen fargen Frub-"ling gibt - ich bente an bas fchonere Land, bas uns un-"fere Berge verbeden, an unfer Franfreich. Und bann "fommt mir ber Obelisfus") bort wie ein Epitaphium vor. ..- Theuerfte, aber Sie muffen fich troften: benn Sie " verfehrt und gerruttet ber Schmerg; und nur in meiner "Seele fann er rubig feinen Dolch umwenden; fie ftirbt nicht "baran. 3ch male mir es oft, wenn bie Sonne über biefen "Bergen fteht, bier Mittags aus, mas ich und Gie bort verlo-"ren haben - ich ftelle mir Gie neben unfrer Unvergeflichen "ftebend vor, wie Gie neben ihr blieben als ihre lette gute "That, wie man über Raphaels Bahre fein lettes Meifter-"ftud, bie Berflarung, ftellte." - Abeline hatte fich in ber Marter ber Erinnerung auf Lismorens Sand gebudt, und ihr Auge bedte mit ihr fich und taufend Theanen ju. Uch, er fuhr gerührt fort: "Gequalte! marum fra-"gen Sie etwas nach bem Schidfal ober nach ben Schmer-"gen, bie es reißet?" -

<sup>\*)</sup> Dieser hundert Jug hohe Obeliet fieht im Dorfe Rillean, bas nicht weit von Glasgow liegt, bem Dichter Buchas nan extintet.

"Beim Himmel! ein so väres und trockus. Leben voll, Stacheln und Wolken wie das menschliche, eines, das so "Klein ist wie ein Epigramm, und das am Ende eine Sifta "spige hat, das verlohnt Ihres Weinens nicht, Abeline!.... "Ein Gelst wirft uns von oben herein in das Leben, und "dann zählt er 70 ober 80, wie wenn wir einen Stein in "einen tiefen Krater werfen, und beim 70sten Pulsschlag ober "Tahre hört er unsern dumpfen Auffall unten im Grabe. — "— Aber ich quäle Dich, und wollte Dich irösten; wahrlich, "ich meint" es anders . . . ."

- Aber am Ende führte ihre Trauer ihn auf einen Bweifel, ber feine Tage noch mehr verfinfterte, als es ber Sannerhimmel that, auf ben, ob fie ihn auch liebe, ba bie tobte Geftalt ber feinigen wenig Blat ober wenig Licht in ihrem mit Mor verbangnen Bergen laffe. Satte fie ibm bie Unterredung mit ihrer Mutter, die fo viel fur ihn that, anvertrauet, fo murbe er lieber Del in die um die erblafte Geftalt angegundete Begrabniglampe nachgefüllt haben, anftatt es auszugießen. Dazu fam, bag Abeline ihm ihre Liebe gleichsam wie eine zweite Selbftliebe, wie ein inneres Frobsein zu bekennen scheuete im Rummer, und bag bie Begenwart feiner Schwester und bie Abwefenheit ihrer Mutter thr biefes Befennen noch faurer machte. Er überfab, baf fie ans benfelben Grunden handle und fehle, aus welchen er fie mit Borwürfen ihres Fehlers und fogar mit Tröftungen verfconte: feine Chrfurcht gegen ihre trauernde Uneigennütigeeit unterfagte feinem unfchulbigften Gigennube, biefer einen Borwurf zu machen; aber fie verbot aus benfelben Brunben ihrem Eigennute, einem folden Bormurfe auszuweichen.

Auf die schwache Stelle bes Berzens wie bes Körpers werfen sich alle andre Krankheitsmaterien: sein Zweifel nahm jest so zu, daß er endlich nicht sowol glaubte, bag ber Rum-

waer ihre Liebe verfchatte, als bag fie gar feine habe, fombern mur Dankbarkeit. "Denn (fagt' er) warum tann fie ibn "bezwingen und unter ein Lächeln gefangen nehmen, wenn "fie in fremben Befellichaften ift, ober warum ftort er fie in "ibren kleinen Geschäften nicht?" - Bei ihm fielen alle Stralen burch amei untereinanbergeftellte Brennglafer, burch ben Rabf und bas Berg, und gunbeten und brachten in Wing und verkalkten: so war auch seine Liebe, und so sollte (ver-Langt' er) die feiner Abeline fein, und biefe fanfte Lang, die er befehien, follte unter bem erhabnen Glafe ber Liebe fatt bes Lichtbunftes einen Brennbunft befommen. Gie follte jest - fonft batt' er nicht baran gebacht - beftig, berebt, bichterifch, enthusiaftisch fein in ber Liebe, fie, Die überall nichts war als gebulbig und gut, und bie flatt ber Bunge nichts hatte als ein Gerg, ftatt ber Flügel nur ein helles Auge, bem fremben Schwunge nachzuseben. Gleich ben Lichtmagneten fog er alle Arten von Glang und Lichtern ein, nur tein fanftes Mondlicht; aber Abelinen batte ber himmel als sine Bafe von Bolterra - Alabafter in bas Leben gehangen, beren Lambe burch bas burchfichtige Gebäufe nur in Mondlicht überquillt.

Die männliche Eitelfeit kann überhaupt leichter als bas männliche Herz bie weibliche Liebe ahnen, und jene präsumiert mehr, als dieses erräth; aber am schlimmsten spielen wir jenen stillen Weiberseelen mit, beren Wärme sich nur burch Erbulben ber Kälte, beren Liebe sich nur burch Treue offenbart, und die dem Brunnen in der Baumannshöhle gleichen, welcher sich, wenn man aus ihm schöpft, immer wieder füllt, und der doch niemals übersließt. Ihr Werth blüht erst nach den Flitterwochen, und man muß ste heirathen, um sie zu lieben. — Lismore wollte aber, umgesehrt, lieben, um zu heirathen. Juliens Leiche hatte sich

vhnehin zwisthen die trunknen lietschen Wilde und Tage bes erften Findens der Seelen gestellt: jest war ihm, nach seiner Meinung, noch wenig mehr von der Epopde und lyrischen Blumenlese der Liebe übrig: das hochzeitkarmen der Flitterwochen geht dann endlich in hübners Reim-Register über, dis zulest, wenige poetische Floskeln und prosaische Freiheiten ausgenommen, Mann und Weib nichts weiter schreiben als einen abscheulichen welken Kanzleistyl.

٠.

Das Betragen bes Grafen ift vielleicht ber beutlichfte Beweis, wie wenig noch ber Grundfas, felber unter guten Ropfen, gemein ift, bag ber Staat bie Che eben eingesett, um bie Cheleute zu trennen. Die Absonberung ber zwei Gefchlechter war guten Gefengebern von jeher fo wichtig wie bem Dlofis Die Absonberung ber Juben von anbern Boffern; aber wenn Mofes biefe (nach Michaelis) am beften burch bas Berbot ber Speisen, Die andere Bolfer liebten, und burch die Berbote ähnlicher Sitten erhielt, fo fonnte bingegen, wenn bas Robu-· lieren etwas zur Entfernung eines Paares wirfen follte, es nur baburch gefcheben, bag man biefes jum immermabrenben Beifammenwohnen, Beifammeneffen u. f. w. anhielt, und biefer Gemeinschaft haben wir vielleicht alle noch übrige Gleichgultigkeit ber beiben Gefchlechter zu banten. Daber gibt man fich beim Altare bie Banbe jum Beichen bes Streits, wie in England bie Leute fie erft einander fcutteln, ebe fie fich nachber bamit boren; und bas Umarmen ift vielleicht aus Italien entlehnt, wo die Umarmung ber Duellanten unter die 200 Bebingungen gebort, unter benen fie fich schlagen burfen: wird bie Che geschieben, fo ift's auch meiftens um bie alte Bleichgültigkeit ber Cheleute gethan, und man muß fie oft gum zweitenmale fopulieren, um fie wieber auseinanber gu Durch die Gemeinschaft bes Namens, die fie Berwandten abnlich fest, wird zu einer gemiffen Uneiniakeit, wie

stie zuisschen Butsfreunden herrscht, immer ein wenig ermunkert, wie sich die Fürsten unter einander, ohne Nachtheil ihrer Ktiege, Berwandten-Namen geben. Der Staat sollte baher ven höhern Bersonen die physische Trennung, die immer auf Kosten der moralischen geschieht, verdieten, und nie verstatten, daß der Mann seinen eignen Hausslügel, Tisch, Alubo u. s. w. habe, und die Frau ihren, so wie unter den Pslanzen nur die wenigsten, z. B. die Kürdisarten, getrennt und auf abgesonderten Stengeln sitzende Geschlechter haben.

Lismore's Glud zerfiel allmälig - er konnte balb al= les nur beftig thun, feine Sand mehr bruden, fonbern nur gnetichen - lange und schweigend anbliden und bann zweier= let thun: auf bem Gife bes Clibe-Bluffes ben fchneidenben Winden enigegenfahren, ober fatt ber phyfifchen Ralte fich mit ber philosophischen fublen und bie trodenfte Bolitit ftu-Die Birbel und Strubel bes Bluts befanftigt oft bieren. ein Kompenbium bes Lehnrechts ober ber Metaphyfit am erften, wie ich einen Spochondriften gekannt, ber auf ber Folterbant feines Trubfinns entweber Doungs Nachtgebanten, ober bie Reichsgeschichte von Saberlin las. Die ichonften Afforde von Abelinens Liebe verfehrte fein innres Dhrenbraufen in die große Septime und fleine Sefunde : 2. B. ba er fie einft um einige Baare bat fur einen Ring, glaub' ich, und ba fie ihm mit schoner Bartlichkeit bie eine Locke ihrer Mutter gab, fo fab er in biefer fcmeichelhaften Erbtheilung bes mutterlichen Rachlaffes faft nichts als bie Ginfleibung ihres Bersagens. Ach, ber bose Geift, ber fich zwischen bas Umfaffen ihrer Seelen brangte, bebedte alles, mas ben Grafen beglückt hatte, mit einem Schatten, bag er nicht errieth, wie Abeline aus bem lebendigen Beitungetomptoir Glabufens fich nur mit Beitungeartifeln über ihn verfah, über feine Jugenb, feine Freunde, feine Leibgerichte - wie fie, ber bitter= x.

sten Eriunerungen ungeschiet, am liebsten über ben Zeitabeschnitt ber Revoluzion zuhörte, wo seine thaten- und ruhmburftige Seele ihren Durft gelöscht hatte — wie file oft bund einen alten Saal ging, blos um seinen Stammbaum zu sehen, und um ihre Angst wegen seines Schrittschuhlaufens mit einem Blicke über ben Elibe-Fluß hinauf zu milebern. —

Endlich ging ein Tag auf, wo das Schidfal, ich weiß nicht, ob das Labyrinth oder den Faden, der hinein- und hinausführte, verlängerte. Lismore hatte sie nämlich bisher mit dem voll Gewitter hängenden Märznebel seines liebenden Steptizismus verschont, weil sie ohnehin — trübe genug war, weil der Rummer ihren zarten, siechen Körper unter das Opferthor zu sühren drohte: der Graf hätte lieber verzweiselt als gesprochen. Aber jett, da eine Gesundheitsreise nöttig war, um den Gerbstwind ihres Lebens gleichsam wieder zu den Früfingslüften umzuwenden, konnt' er leichter auf einer Lustsahrt, die ich in der solgenden Belustigung zeichne, sein ganzes volles Gerz ausbecken.

Die zweite Reise, die er nach bieser machen wollte, war eine zu Pferde nach London, um sich zwei unentbehrliche alte Freunde zu holen: erftlich den Arzt, damit dieser die fallende Blume vom Mehl= und Honigthau gistig=süßer Thränen befreie, und zweitens den Bräutigam seiner Schwester, der nunmehr den süßen Schlaftrunk der Londoner Winterlustbarkeiten ausgeleert und ausgeschlasen haben muß, und dessen heitre, gefühlvolle und gewandte Seele (hofft er) für ihn und Abeline die geistigen Rezepte zusammensehen wird, die ben pharmazeutischen des Doktors nachhelsen.

## Sechste biographische Belustigung.

Der Bor-Fruhling — Coo-Dreiflang — ber Sonig-Effig ber Wiberfprüche ber Liebe — unfre Armuth an Liebe.

Der Graf batte bei Rosneath ein Landgut, beffen Radbarfchaft burch bas Coo ju einer Aeolshe je befattet ift. 3ch munichte, jeber Lefer batte eine Reife bort vorbei gemacht und bas Eco genothigt, ihm zu antworten, antiphonievend aus bem zweiten Chore. 3ch verfichere jeben, feitbem ich biefes Echo aus ben Abenbftunben ber Mabame Gen= It's fenne, fo hab' ich ben Ropf gurudgelehnt und bie Augen zugemacht - wenn gerabe mein Gehirn unter bem Gebirnbobrer ber Migraine ftand - um baffelbe gleichsam in bie Blumenketten ber Phantaffe, wie in einen Berband, gu legen und bem schottischen Rachhalle im Rachhalle meines Ropfes auguboren. Es ift nämlich teine gemeine Echo = Repetieruhr, wie bergleichen zu Dupend in ben Balbern fteben, fonbern über einen See, ben Berge ummauern, wirb ein Stud binübergeblafen, bas ein unfichtbares mit brei Stimmen befeties Chor breimal wieberholt - bas erftemal schwimmen bie Laute wieber gurud, aber in einem tiefern Tone - bann regt fich ein zweites Coo, und lallt es wieber nach, aber noch

um einen tiefer — endlich rebet ein brittes im tiefften mit bem bezauberten Gerzen, und die Wellen bes Hauchs glätten sich wieder, und der breifache himmel, der fich nach einanber aufthat und die Seele in sich zog, ist wieder bewölft.

Der Graf batte nur auf ben Abicbieb bes Binters ge= martet, um auf biefen Landfit ber Mymbbe Echo mit einem weiblichen Bergen zu geben, worin fich ein abnlicher Nachhall ber Molltone bes Menfchen und ber melobischen Fortidreis tung ber großen Schöpfung verftedte. Biber bie Bewohnbett bes Rlima hatte icon ber 20ste Marz, ber Frühlings= anfang, ben gangen Binter, wenigstens auf einige Tage, ausgezogen und bie zusammengelegte Schnee-Enveloppe oben an bie Bergipipen gehangen, ober in bie Thaler-Schubfacher verftedt. Unter ber gangen Reife bob Lismore's Bruft noch . etwas Allmächtigers als ber Frühling - bas Borgefühl bel Frühlings. Der poetische Frühling bricht noch früher an all ber aftronomische, ber mir ein mehr blumiger fuhler Commen ift. Die warmen Tage bes Fehruars bruten bie Mücken und unfere hoffnungen aus bem traumlofen Winterfchlafe aus. Unfere versperrte Geele tritt wieber, wie bie beschienenen Bienen. fcmarmend auf bas überfonnte Flugbret beraus, und wirft jugendliche Blide in die auferftebenbe Ratur. Aritt verschließt eine mit fetterem Grun bezeichnete Quelle, und die grunen Lebenslinien ber Fuffteige, bie mit ihrem frühem Grafe bie entfärbten, eingerungelten Auen burchfchneiben, raftrieren uns gleichfam bie mubfeligen Gange bes Binters, die Reiseroute trüber Tage vor. - Und gar ber Man. - ber ift mein Dai! Der Margenftaub ift ber bfonomifchen. und ber bichterischen Fruchtbarkeit gleich vortheilbaft; biefer Staub ift poetifcher Blumenftaub, ber blos aus Reimen von. Blumen besteht, ober Schmetterlingsfland, ber blos bas unge

im Marz mußt' ich mich feben eind einige wenige fierete ben. ---

Der Tag, beffen Abend ein Rachhall befchließen follte, geborte unter bie menigen ewigen, bie Lismore bier batte. Der Frühling hauchte mit feinem warmen Athem, mit bem Mittagelüftchen, Die Saaten an, und ber grune Buchs bes Wintere ftand aufgebeitt in berunterrinnenbem Schnee, und vor ber lauen Sonne gerfloffen bie Garten in üppige Freuben = und Rebentropfen - und bem Menichen war, als munt' er fich an die wieberfommenbe Mintter, Die Erbe, trunten und mit Rinbesarmen bangen. - An einem folden Auferflehungstage ber Natur fehrten alle Traume und Profpekte feiner Jugend wieber gurud in die verobete Bruft, und bie Gehnsucht nach weiten Reisen und die Soffnung eines thatenreichen Ben bens und ber - Glaube an Liebe. Er fab gerührt Abelia nen an und bachte: Ja, nach einem fo langen Schweigen, nach einer fo gebulbigen Theilnahme, an einem folchen Tage, wo das Echo mich und fie an das erfte Echo erinnert, das unfre Seelen verband, ja, be barf ich ichon ibre band nehe men und fie fragen: "Rennft bu benn feine Band, bie beim "Auge trodnen fann ? Faffeft bu meine liebende Seele nicht? "Liebst du mich nicht unaussprechtich wie ich bich?" --Wenn ihn die an ben Scheiben flebenben großen Duden, bie bie fuble Racht gerftort, und bas mit geben Spigen burthabane Bruit und ber magere Sellechatten ber feletiterten Baume und bas femeibenbe kaltmebenbe Borbelgeben bes Winters, in ben Balbern, wenn alles biefes ju lange Gchaiten über feinen innern Frichling warf: fo sthauete er von ber Bothigen Ciebe auf gum reinen Hauen Simmel, ber ewig mit dembenden Angesichte die wandelbaren Menschen im Sonnmerschem und in der Winternacht ansieht, und auf zur triumphierenden Lerche, die aus blühenden Auen herkömmt, und die als der Zeuge unsers vorigen frohen Frühlings, als Chorik alter Frühlingschöre, über uns schwebt, und die den ewigen Gedurtstag der Erde besingt .... Und dann flatterte ja das warme surrende Lüstichen aus Süden ans Ohr und lispelte, sich auf der Lode wiegend: "Ich slieg" aus Blüten "der — ich habe eben mit den Blättern ver Myrte, mit der "Blüte der Zitrone und mit dem Busengesieder der Nachtt"gall gespielt, und habe einer Göttin das Lodenhaar nachge"tragen und es auf die Schulter ihres Geliebten gelegt, und "bin vorausgeslogen, um dem langsam durch Waldwasser und
"ber Berge schreitenden Frühling vorzuellen."

- Und was bachte und fagte bie gute Abeline in Diefen furgen Wonneftunden aus unferm Lebens-Wonne-Monat, bas hier nur 28 Tage hat und nicht, wie die Donnermonate, 31? - Sie fagte zu ibm: "Er folle fich nicht an ihre "Miene fehren: fie fei in ihrem Bergen recht froh, und werb' "es beute immer mehr werben." - Woran fie bachte? Den gangen Weg an ihre Mutter, ohne bie fie einfamt in ben erften Frühling trat; aber ber Trauer war burch bie Gegenwart ihres Bräutigams poetische Sußigkeit ertheilt. Die treue Tochter bielt wirklich ben kindlichen Gram für bloge Beklommenheit über bie auf ben Trummern eines alten Frühlings in Grab und Wiege abgetheilte Natur. — Da fie mit Leolin Mittags unter ber Sausthure einer ichottifchen Bauernhöhle nach Guben blidte, und an ben Reujahrswunfch bachte, und als fie einen lange befämpften, vom Ange auf bie Bange gefallnen Tropfen nicht verwischen konnte, zeigte fle billg weggebend binauf und fagte: "Die Dacher tropfen, aber ich muff "mir nach Einem Tropfen allezeit bas ganze Geficht abwa"fchen" und that es auch.

Je mehr ber Tag und die Reise bem Ende naher tam, besto höher brang in Lismore's Brust eine warme Quelle auf, diese bisher balb strömende, bald stockende Hungersquelle von Thränen, und ging über Eisenadern und füllte seine ganze Brust. Ach, sagte ihm benn nicht jede drängende Blutwoge, jeder sehnsüchtige Athemzug, jeder Lerchenton, jedes verirrte Lüstchen, sagte nicht Alles zum bangen Menschen: "Gedulde "dich, beklommne Seele, der schone Frühling wird kommen "und dich trösten und sie auch: ach, es sehlt dir nichts als "der Frühling!" — So bethört sich der hiesige Mensch, die dunkle Figur auf einem Nachtstück, und jeden Winter sagt er zu sich: "Ach, es sehlt mir nichts als der Frühling!" —

Abende erreichten Beibe in ber Glorie ber Sonne, vom weißen Milchflor ihres Glanges verhangen, bas Landgut. Er wollte fie mit bem Schwanengefange bes Echo überraschen, und foling ihr unter bem Vorwande tes fconern Abends por, bas fogenannte Bafferhaus am See zu befuchen, bas nicht mehr als zwei burch eine Glastbur gesonderte Bimmer hatte, eines gegen ben Nachhall und Abend, eines gegen Morgen. Er batte einen Balbborniften mitgenommen, ber auf eine weit in ben See wachsenbe Landspite treten und bas binter Gebirgen rubende Echo, wie eine Nachtigall, welche Muff bort, zum Schlagen reizen follte; und es war ibm nicht unfleb, daß die Dufit noch nicht anfing : bie gange Erbe war ja voll Echo und voll Spiegel, und in jebem Gebanken war ein breifacher Bieberhall bes verklungnen Lebens. Sfruete bie genfter gegen ben Gee, auf bem ein zweiter aus Zuftwogen ftand, ber mit einer marmern und leifern Branbung über bie Senfterbruftung bineinspulte - und bruben

auf ben Bergen brangte bie Abendionne wie ein Opferfener auf, und ein goloner Rauch jog aus bem Branbe um alle Bemaffer und Gebirge. Da feine ftumme Freundin in die son ber Erbe an ben Simmel gelehnte purpurne Rauchfaule Sam, worin einige fclaftrunfne taube Dinden fo lange fcmantton und fichtbar blieben, als fie nicht über bie Grangen bes Lichten Dunftes fdweiften, und ba bie Sonne und bas Abendtoth ihre bleiche Geftalt zu einer blubenben umfchufen aus Blang und Rofenduft, und ba ihre Finger, womit fie fich bas geblenbete Muge verbedte, burchfichtig und rofenroth, wie Aurorens ihre, waren, fo fam fie ihrem Freunde wie ein Setabh vor, ber an einem großen Frühlingsmorgen auf bem Morgenrothe fnieet und feine Entzudungen ober Bebete gur Sonne aufschickt, und bem ber Wieberschein bes unter ihm glubenben Gewölfs und feiner glubenben Geele bie Wangen überbedt. Er mußte jest baran benten, wie bie Sonne emig ein jugendlich-glübendes Angesicht auf bie Erbe richte, indes ein Menschengeschlecht ums andere erblaffe por ibr - wie fle uns, gleich biefen Muden, aus unferm Binterschlaf treibe; und wenn fie wieber icheint, find wir, gleich ihnen, erfroren. -

"Wende nicht bein bleiches Angesicht (sagt' er innerlich), "bu kummervolle Tochter, weg von der Abendsomme — beine "flüchtige Bergoldung fällt ab, und du wirst die Erblaste, "die du so lange betrauerst!" — Aber die Sonne ging unter, und Abeline wurde bleich, und da sie sich mit der Blässe, die durch ihre Reise zugenommen hatte, gegen ihn kehrte, weil sie ihn jest erst ungeblendet sehen konnte, und da er, der kein zweites Leben glaubte, jeht mitleidig bedachte, wie diese gute Seeke kaum ein erstes genieße: so schwuren alle seine Gedanken in ihm, sie heute mit keinem verklagenden Laute zu krän-

ten — alle Bunfche und Träume diafes guten Gerzeus schweigend zu bulben — und sich immerfort vorzusagen: "Sieh "nur, wie sie leibet, und wie sie gelitten hat — vergit ihr "die überschwengliche Liebe gegen eine, die nicht mehr liebt, "nur mit überschwenglicher Liebe, und nicht mit Groff. Ach, "tennst du die Klagen ihres fünftigen Lebens, auf dem die "Jukunft wie eine Bechwolke ruht, und kannst du wissen, die Wolke aufzieht, was sie bedeckt, Lustgärten oder Kirch= "höfe und Marterkammern?"

Seine Seele glitt allezeit an einer Schluffette von Vorfagen fo heftig und eilig berab, bag bie Sand, womit er fie faßte, brannte und blutete, und bag bann bas lette Glieb feiner Entichluffe bas Gegentheil bes erften murbe : fo borte jett fein Borfat, ihrer ju fchonen, mit einer gefühlvollen Ueberftromung feines Mitleibs auf, bie jenem wiberfprach. Er fagte, ba eine Lerche mit Frühlingstonen in ber Abenbrothe bing, ju Abelinen: "Freue Dich boch mehr, Theuerfte! "Siehe nur, wie ichnell bas fleine Leben vorüberrinnt, eb' man "faum zwei frohe Tage, zwei Freudenbecher baraus geschöpft "bat! 3ft Dir nicht bas Gerippe ber verfallnen Ratur an "jebem Berbft, an jebem Abend eine agpptifche Mumie, bie "uns gogernbe Menfchen ermahnt zu einem fchnellern Um-"fangen bes wegfchlupfenben Lebens? - Ahme mich nach: "wahrlich, mich fibren bie Binbe und Erbbeben bes Lebens "fo wenig wie eine Sonnenfinfterniß - nur gegen etwas "fünd' ich keinen Troft: wenn Du mich nicht liebteft." -"D, befter Leolin! nur nicht fo, wenn ich frob bleiben foll." Er antwortete fchnell: "Ach, Du bift gludlicher als ich, ich "finde eber alles auf ber Erbe, fogar Babrheit und Freute, "ald Freundschaft! - Ach, ich fab im Traume meiner Jugend einmal ihnen glangenben Tempel fteben, wie Dauth im

"Schlafe ben falomonischen, und ich bin mit bem flatternben "Luftschloffe in meiner Bruft burch die Erbe gegangen, und "habe unter ben Menschen ihren Tempel gesucht! — Ach, "Abeline! — gib mir Deine hand und führe mich hinein, "und sage nur etwas, bas mich troftet."

Sie fonnte nichts fagen, und ihr aufgehobnes Auge voll furchtsamer Liebe war ibm nicht genug. Go oft er, gleich ber berrlichen Diptam=Blume, zugleich blühte und brannte, jenes mit ber Phantafte, biefes mit bem Bergen, fo fonnte Abeline, von feinen Ergiegungen fortgeriffen und untergetaucht, feine Worte finden, die er boch foberte, und feine Beredtfamteit erfchuf ihre Sprachlofigfeit. Ach, zuweilen glaubte er biefes weibliche Berg nicht bewegt, weil bas Bittern feiner feinen Saiten unfichtbar mar, ba ihre Tone bober finb. Ja, jebe Thrane, feber Laut, womit fie ibm antwortete, fiel wie ein neuer Strom in feinen, und feine größere Entzudung wollte wieber burch eine fremde übertroffen fein, und fo fonnte man nie fein Berg erwiebern. Aber felten konnt' er bie befcheibne Seele über bie Schranken bes fprachlosen Benuffes ziehen: wie ein höherer Priefter fprach er ihr im Tempel ber Natur bie Morgenandachten vor, und fie fagte fle mit gefenktem Saupte nur im Bergen nach.

— Jest, als sich ber bunte Sonnenschirm bes himmels woll Abenbroth bammernd ausspannte, und als auf ber Erde nichts mehr lag als Roth und Nacht: so erhob sich die Mussit, und die Tone glitten wie Wellen über den röthlich nachsglimmenden See an die Berge hinüber, über welche, wie über Wirbel, die nachzitternden Saiten des Echo aufgezogen waren.

Abet Lismore fuhr, aus Vergeffen ober Empfindung ber Mufik, noch heftiger fort: "Rein, zwifchen zwei Seelen,

, die Ach einander die Arme Unen, liegt gar zu viel, fo viele "Jahre, fo viele Menfchen, zuweilen ein Sarg und allezeit 1. 2wei Körper. Sinter Rebein erfcheinen wir einander -"rufen einander beim Ramen — und eb' wir uns finben, .find wir begraben. Und wenn man fich findet, ift's benn "ber Dube, bes Namens ber Liebe werth, bie paar gluben-"ben Worte, unfre kurgen Umarmungen? - Bom Morgen-"roth ber Jugend glubet une ber Gieberg ber Menfchenfreund-"fchaft lugend an, aber in ber Rabe erfriert man an ibm, "ober man gerschmelzt ihn mit feiner Barme - mabrlich, bie "Menichen bulben feine Warme; ach, wie oft ergriff ich bie "Band eines Geliebten und wollt' ibn an meine Seele gieben, "aber bie Band rif ab, ber Samielwind batte bem morfchen "Tobten nur eine fcummernbe Geftalt gelaffen. - - Aber "wie himmlifch fliegen bie Tone über bie Wellen! - Mor-"gen hab' ich fie boch vergeffen. - Und fo fpiegelt jebes Be-.. fubl und jebe Liebe uns eine erlogne Ewigkeit vor : ein "Scherz, ein Schlaf, eine verlorne Unze Blut, ach, eine Stunde "erwürgt bie Liebe. Go fleht überall und überall, wo eine "Menfchenbruft an ber andern liegt, die Beit und ichiebt fie "auseinander wie Marmorplatten, weil fie fie nicht ausein-"anberreißen fann." - -

Die Musik tönte aus. — "Ach, Abeline, ich habe "gewiß nicht Recht!" — "Gewiß nicht! (fagte fie fanft) ich "konnte noch niemand vergessen."

Nun wurde brüben hinter ben Bergen ber unfichtbare Geift ber Ratur rege und mach, und ergriff allmächtig bie gestorbnen Tone und gab ihnen ein zweites zitternbes Leben — und bas ganze hinübergehauchte Lieb tehrte entforpert und Atherifch und leife zu ben Liebenben zurud. Abeline bedte jest mit ber hand bas rechte, trantere Auge zu, weil aus ihm

ellemal die Thränen früher flessen, und ihre holde Genle erblickte, in der Wiege der Cho rubend, die Arme ihrer Mutter über sich aufgeihan — ein Engel hing, gleichsam von den mehenden Tönen gehalten, mit aufgeschlagnen Flügeln am vothen Abendgewölke und zeichnete darauf die schönere Paradieseszeit, wo sie noch um ihre Eltern war — den hellen Morgen, wo sie ihrer Mutter in einer langen Umarmung das Bersprechen der ersten Liebe gab — den beglückten Abend, wo sie es unter dem Lautenzug eines ähnlichen Scho erfüllte. — Uch! aber durch wie viele Thränentage mußte der Glanz dies fer froben Stunden fallen, und wurde darin gebrochen und verschluckt! —

Jest schwieg alles! — Nun flieg das zweite Echo auf, bunkler und tiefer, wie aus einer liegenden Bruft. — Da rief alles in Abelinens Seele: "Es ift die Mutter — ja, beine Julie rebet dich an" — und nun flürzten Thräne an Thräne aus bem gesunden, linken Auge, und sie verhüllte keine mehr. Sie lehnte sich an ihren Geliebten — ihre Zähren sanken den Schatten-Thuen auf die Erde nach — das vom Machtstor umwunden gedämpste Trauerinstrument häuste den Oruck aller theuern Gräber auf ein zerschmolznes Genz, und es mußte ganz verbluten . . .

Ach, in ihrem Gerzen standen allezeit mehr Thränen als in ihren Augen. — Der zweite tönende Traum war vorsiber. Siehe, da wählte sich dumpf und fern der dritte Nach-hall auf, wie aus einem Busen, den ein Erdbeben eingessenkt... "Wimmernde tiese Stimme, welches dicke Grab "bedeckt dich so sehr. — Blutiger Ton, warum durchschneid worft du mit deinem unsichtbaren Schwert die Seele? — "Ich wie den Auch Mächte gemalter Schwert die Seele? — "Ich die dein enthaupteter Vater, und ich sammere in der mich und dich.".

- Unglichtliche Lochter, fchaut an ben Müchenben Blis weit! Eine graue Wolfe bat fich aufgeworfen wie ein Guis-- und hundert Rofen aus Menbroth brennen auf bem bun-Iefn Bugel. Deine Mutter fchlaft baein mit ber Rofe, bie Da ibr gegeben, und mit bem bleichen Saupte, bas bu gulebt ge-Abeline blidte gen Simmel und fanb ldmädt . . . . einen Troft, und bie Stimme bes gertrummerten Baters verftummte: aber ibr Berg, bas gerrinnend fich mit ben Thranen vermischte, tropfte gleichsam vom Leben weg - und fie manbte bas blafirothe geschwollne Augeficht plotlich ab von ben malenden Bolfen und von ben tonenben Bergen, und febrt' es lieber aufgehoben und mit weiten Augen und mit allen feinen weinenben Miden und Zugen gegen ihren Freund und fagte in grangenlofem Schmerg: "Ich fann ja meine Ettern nicht "bergeffen, Leolin! - meine Mutter muß boch in meinem "Bergen bleiben! - D, troften Gie mich gern und oft, aber "laffen Sie mich auch recht weinen." --

Arosthofe! ich würde die keinen Arost fagen. Welchen konnt' ich benn einer Tochter geben, die die erste und letzte Greundin ihres schweren Lebens verloren, und für die nun das beste Schickfal nichts mehr hat als Freunde? Rann ich ench Verwaiseten benn aus allen Ecken der Erde irgend ein Gerz zusühren, das euch so sehr wie das, das in ihr ruht, und so zärtlich und so uneigennühig und so lange liebtes D, wenn ihr die unvergestliche Lehrerin und Mittlerin und den Schutzengel eurer Jugend begraben habt, wenn sich die Procht, aus der ihr den ersten Mektur des Lebens nahmt, erwähltet nicht mohr für euch bewegt, welche zweite kann ich euch auf der welten Erde anzeigen, die eben so warm schlägt, und aus der ihr eben so sicher alle Gehönmisse und Seufzer der aufgen in sanster Umarmung verbauchen dürft? — Nein, es

alle blive — und o! wenn eine folde Barmeiste mich gerabe am Gehurts- ober Aobestage ihrer Mutter läse, fie wäche mit ihren Augen voll Ahennen gar nicht bis hieher gekommen sein, fie hätte längst ohne mich gesagt: "Nein, ich kann nicht getröstet werden!" — —

Lismore brudte, überwältigt vom erhabnen treuen Gram ber besten Tochter, ihr fallendes haupt weinend an sein Herz, und er legte um dasselbe die Arme schwebend, um sie gegen die bald wiederkehrenden Tone taub zu machen, und sagte: "Engel, wer könnte Dich einmal würdig betrauern? — Du "hast ja einen Schwerz, als wärst Du eine Unsterbliche. — "Ach, ich sah das nicht voraus — das Echo sollte Dich "blos an ein schöneres erinnern und Dich nicht so traurig "machen."

"Sie weinen ja auch, Guter!" fagte fie.

"Ja, und um Dich, um Dein himmlisches Berg - und "um Deine gute Mutter, Die eine folche Tochter wie Dich "verlor." - \_ "D, mein Theuerfter," fagte fie warm, "ich "und Sie haben mehr verloren - ach, Sie fennen 3hre "Freundin nur halb" und bier richtete fle ihr himmlifches Angeficht mit einer berebten Diene voll Rachrichten gunt theuern Genoffen ihrer Seufzer, zum Liebling ihrer Mutter, auf. Bas fie meinte, war jenes gelinde mutterliche Ginbringen in ibre Bruft, bas ibr an jenem Tage, mo bas Cobo bei Benetah ihr Berg an ein zweites ichlog, alle fur Lismore vortheilhaften Gebeimniffe abloctte ober einpflanzte. Lismore qualte fie nun mit fieberhafter Innigfeit um bie Bollenbung ibred Befenninifies - er beschwor fle bei bem Grabe ibrer Mutter, biefe burch bie Enthullung eines Gebeimniffes gm ehren, bas fich als ein neuer Rrang um ihr Gebachtnif lege - - und die Arme beette ibm im beutigen Taumel ibrac Arquer ihr von ber neuen Flut eines Che forigefuhrtes Gerg und bas Geheimniß bes mutterlichen Antheils en ihrer Liebe auf. Aber in ihrem jungfräulichen Munde flang es, als fei bie abendliche hingabe ihrer Seele am meisten — ber mergendlichen Unterredung zuzuschreiben . . .

Bier fuhr fein beißes Berg gerinnenb gufammen, wie von eingespritten falten Giften gerfet - "Bab' ich's nicht "langft errathen (fagt' eine Stimme in ihm), fie liebt bich "nicht, fie gibt bir nur aus Gehorsam gegen bie tobte Dut-"ter bie Band?" - aber bie Wellen ber heutigen Liebe und Entzudung liefen, wie bei Bechfelwinden, ftreitend ben Bel-Ien bes zweiten Sturms entgegen - und er blidte bie ichone leibenbe Geftalt voll unaussprechlicher Liebe an, und banm hacht' er, "ich will mich nur noch heute taufchen" und erhaben, wie ein ungludlicher Gott, fant er, gleichfam icheibenb. mit verschlognen Angen, ohne Sprache und voll Thrunen, an bie, bie er zu verlieren beforate: benn er fuchte ben Zweifel an ihrer Liebe burch bas Uebermag ber feinigen ju überwältigen. Gute Abeline, bu errietheft nicht, bag er barum mit Thranen beine Wangen übergoß, weil er in ber fcmerglichen Umarmung ju fich fagte: "Ift benn bas meine Beliebte ? "Rub' ich schon an bem Bergen, bas ich ewig fuche? - D. "himmlische, wenn bu nicht bier bift, ber ich angebore, wenn-"einmal meine verwundete Seele an beiner ausheilt, bann will "ich bir's fagen, ich habe beute an bich gebacht . . . . . Ach, "bu arme Abeline, ich thue bir boch Unrecht, wenn bu mich "auch nicht liebst." — Und er riß fich von ihrem Angefichte. wie fich eine blühenbe Seele vom Leben reißet; er warf fich. par fie bin und blidte in ihr erschrodnes Angeficht und fagte bebend und erflicht: "Abeline, liebe mich ohne Dag wie "ich Dich! - Gib mir ein Zeichen, wenn Du mich nur Dei**#** 

"wer Multer wegen liebf!" Aber er legte, um tein Richen zu sehen, seine haupt auf ihren Schoof, und fie breitete fifte Sande fanft unter fein brennendes, naffes, verhültes Angestent. Er hob es noch einmal schwer empor und bliefte zu ihr auf, wie ein sterbender Engel, und stammelte: "Sich, "wie ich liebe — ich wurde jest sterben, wenn Du mir das "Beichen gabest." Da fank ihr Haupt, wie eine Lille gestochen, seinem entgegen, und ihre Thränen sielen auf seine beifen kuß voll Schmerzen ein . . . .

Als nach einer ftummen Minute voll wundem Entzücken bie zwei Erschöpften das Aheater des Arauer- und Schattenspiels versießen, war alles verstummt, ausgenommen einige Wöllen am Ufer. — Die Phonixassie unfrer Freude, die Mussel, war verweht, und kein Echo sammelte die Arümmer ber Edne mehr — der Abendhimmel war, wie Abeline, bleich geworden — der Frühling legte den Rand der Racht noch nicht in Wärtigold ein, und der Mond hing noch tief unter der silbernen Pforte des Aufgangs — schweigend gingen Beide zurück — sie schweigend gingen Beide zurück — sie schweigend zuräck von einander gingen, sahen sie sich weinend an, aber sie kühren sien sich weinend an, aber sie kühren sieht nicht nicht . . . . . .

Die Menfchen find einsam. Wie Tobte fteben fe neben einander auf einem Kirchhofe, jeder allein, ganz kalt, mit geballter hand, die fich nicht öffnet und ausstreckt, um eine fremde zu nehmen. Nicht einmal ihr Körper halt das warme Sehnen nach Liebe aus, aber ben haß wol; an fenem zerfällt er, fie find Pflanzen aus einem kulten Klima, die den größten Froft, aber feine Sie ausbauern .... Wied

alande ibr, ich meine bie Millionen bumpfe, niebelge; Dungrige Menfthen, Die gern in ihre Grüber gurudliteiben, offine ben Befit nicht nur, auch obne ben Bunfch ber Reunbfchaft und Liebe? - 3ch meine fie nicht; in ihrer niebrigen, bem Rothe paraffelen Richtung konnen fie feine Seele ju fich ite Ben : nur Menfchett, wie nur Gffenftungen, bie fich gegen ben Simmel richten, werben magnetifch. — Aber biefe mein' ich, Menfchen wie Lismore. — Ach, daß gerabe bie Beffern am wenigsten lieben, bag es ihnen fo fchwer wird, zu finden; noch fchwerer, zu behalten, daß fie ein Jahrzehend bemichen, um einen Bund zu fcbließen, und eine Minute, um ihn gu brechen! - - Und bann veraltet ber entblößte Mensch ohne fein zweites Berg - Die Jahre fegen um fein beftes Berg Blut, wie um alten Wein eine fteinerne Rinbe, an - er beilet ben liebenben Wahnfinn feines Ropfes und bas verzeh= rende Fieber feiner Bruft mit Gisftuden, wie bie Aerzte Ropf und Bruft mit aufgelegtem Gife berftellen - und wenn er in die andre Welt tritt, fo muß er fragen: "Ewiger, warum "gabft bu mir ein glubenbes Berg in die Erbe mit? 3ch "bringe es tobtenfalt gurud, es bat niemand geliebt." . . . Ach, wenn biefe Erbe ein Gangelwagen für unfre erften Schritte fein foll, fo ift ber Ring beffelben, auf bem wir mit ber Bruft aufliegen, nicht weich genug gepolftert, und fcneibet zu tief ein. - Doch fo unglucklich find wir nicht alle, und wer mich bier mit Schmerzen liefet - anftatt mit bloger Sehnsucht — ber mar wenigstens gludlich. Aber laffet uns jest in biefem ruffifchen Gispallaft ber Erbe, worin Statuen und Dfen von Gis find, einander die Gande geben und uns vornehmen, noch öfter zu vergeben, als wir thun, noch öfter baran zu benten, bag wir ja aus fo vielen taufenb, taufenb Bergen nur einige verarmt an unferm halten - bag unfre Jahre fo furz und ichnell verftauben, aus benen wir zur Liebe

nichts ausheben als noch schnellere Minuten — baß unfre erften 10 Jahre, und vielleicht unfre letten 10, ohnehin bem verwitterten Gerzen die Liebe nehmen — und wie viel wir schon vergessen haben, wie manche glühende Stunde, wie viele heiße Versicherungen, und wie noch mehr wir schon verloren haben. — Und wenn uns das nicht bessert, so lasset uns auf die Gräber unser vorigen Freunde treten und ohne Schamröthe sagen: "Wir lieben sie!" indes wir die lebenden vergessen. — Ach, auf jenen Hügeln lernt der Mensch Freundsschaft so gut wie Größe.

## Satirischer Appendix.

## Borrede jum satirischen Appendig,

ober Extrait aus ben Gerichtsatten bes fummarischen Berfahrens in Sachen ber Lefer, Rlagern, contra Jean Baul, Beflagten, Satiren, Abhandlungen und Digreffionen bes lettern betreffenb,

Ich habe ben Extraft, ben ich hier mache, eigenhandig vivimieret, nu ihn glaubwürdiger zu machen; es konnen aber zu jeder Stunde die Akten felber von beiben Parteien in meiner Stude in hof nachgesehen werben.

Den ersten hujus reicht' ich bei der surstlich Scheeranksben Berghamptmannschaft — die ich bekanntlich Setleive — als Anwalt und Mandantines meiner h. und Fr. Mandantinung und Mandantinnen, sämmtlicher Leser und Leserinnen, das Kingsibell, das von so großen Volgen war, gegen den Wernsafter der aunschichtaren Loge, des hesperus und alles desen ein, was der Mandatærins bruden lassen. Alls ich einnal von 13 Jahren las, daß ein Beklagter in der Schweiz, da en seiber in der Zeit des Mähens keine hatte, von Gericht zu ernschen, seinen Kläger gebeten, an seiner Gtatt die nöthissen. Sinreden zu machen: so dacht' ich damals wol nicht daran, daß ich einmal im nämilichen, odwol umgekehrten Falle sein und von den Lesern als ihr eigner Anwalt gegen mich der Sonden, wo ich noch dazu selber vichte, welche ausgeskelt weben

ben: es läßt sich barüber bisputieren, wem ein solches Bertrauen mehr Ehre mache, ben Klienten ober bem Patronusjelber. Wem meine Triumvirats-Rolle auffällt, ber ist nochmit wenigen Justiziarien (Gerichtshaltern) von Belang umgegangen: ein Gerichtshalter, ber z. B. Bice-, Re- und Kommanbeur über zwei Gerichtshaltereien ist, fertigt, wenn ausber einen ein Insaß in die andre vorzulaben ist, häusig ein
Requisitorialschreiben au den Gerichtshalter der ersten aus —
welches er selber ist — wiewol freilich weniger um den.
Kerl zu haben als die Gebühren. — Nun zum Extrast des

"Es fei leiber bekannt genug, wie ber Buchermacher unb "Biograph in Sof, Jean Paul, bisher feine Lefer und "Räufer hintergangen, indem er unter feine Siftorien bie "langften Satiren und Untersuchungen eingeschwärzt, fo baß "er, wie einige öfterreichische Fabriken, bie inländische Waare "nur barum zu machen gefchienen, um bie verbotne fatirifche "bamit zu emballieren und abzufeten. Befanter Baut babe "ferner oft Lefer ins Danipfbab ber Rubrung geführt, und "fogleich ins Rublhab ber froftigen Satire hinausgetrieben; "ba boch wenige barunter Ruffen maren, die es ausftänben. "Ueberhaupt schieb' er, anstatt, wie es einem guten Autor gengiemt, bem Teufel nachzuahmen und nichts zu erregen als. "Leibenschaften, überhaupt schieb' er, wenn er fich auf einigen "Bogen gut geftellt, fofort eine breite Satire ober Untersuuchung unter bem boslichen Namen eines Extrablattes ic ale "Dfenschirm zwischen bie beften Raminftude und Freubenfener ein. Er mache fich baburch ungablige Teinbe. Rlagere-"bekennen, fie mußten nicht, wie überhaupt eine folche Aumu-"thung mit ihren unter allen beutichen Regierungen beftätigsten Freiheitsbriefen, Die fie von allen Satiren lesfprachen, "es betreffe bas Machen, ober bas Lafen, ober bas Waffen bare

"Athen, zu reimen sei, und wie es bamit bestehe, baß man "Mnen ganze Kräuter- und Sopfensäde voll satirischer Ge"wächse auslabe. Habe ber besagte Büchermacher aus Gos, wine genugsame Anzahl Stachel- und andere Schriften bei"sonnen und vorzusehen: so komm' ihnen vor, er konne,
"solche allezeit viel schicklicher in ein besondres, ehrlich be"titeltes Buch ausschaften und ausschlichten, damit Klägere,
"die Leser, nicht mit bergleichen Sachen für den Buchhänder
"behelligt und belästigt würden."

"Rlägerischer Anwalt bitte baber, in Rechten zu erten-"nen und auszusprechen,

"daß ber Biograph Jean Baul in seinen kunstigen Geno"rien gerabeaus, wie ein Kernschuß, zu gehen schuldig,
"ohne Anspielungen, ohne Reslexionen und mit Ernst ohne
"Spaß, überhaupt daß er unter bem Bortrage seiner blo"graphlichen Bartitur hinter seinem Rotenpult eine sati"rische Bantomime gegen sämmiliche Juhörerschaft zu zie"hen sich ernstlich zu enthalten, und alle bießfalls kauster"ten Schäben zu tragen, verbunden."

"Klägerischer Anwalt wolle übrigens mit keinem über"füffigen Beweise beladen sein, bedinge sich, daß seine Klage "nicht für ein zierliches Libell, sondern für eine schlechte Er"zählung angesehen werde, und habe keinen animum inju"riandi desuper nobile."

Es ift ein Bunber, daß man von Gerichtswegen ein fonderbares Annexum, das ich noch an das Rlagelibell anstief, nicht von den Aften removiert hat. Es lautet voll-fig so:

"Niemand verdient wol mehr, daß die Gesetz ihre Regen-, Donner- und Gonnenschirme über seinen Kopf ausspannen, als die S. T. Klägerinnen oder Leserinnen, die zu fo vielen Leiden im Gethsemane-Ganten gebowen werden und zu

fo kumen Gartenfuft, wehr zu Wegthers Leiben als Franten. und bie fich fo oft zwischen bem scharfen Treibeis ber mannlichen Gerzen blutig ftogen. Rlägerischer Sachmalter balt es für unichidlich, in einem Rlagfchreiben es weiter auszusübran, wie viele, Schwielen einer Leferin oft fcon Die Atbleten-Sande von Berfaffern bruden, Die fie geheirathet bat, und wie unbillig es mare, wenn vollends die übrigen, die fie unr fauft, es nech weit arger machten, wenn es nicht genut mite an ben Schlägen bes ichweren Tiefhanimers bes Schieffplis, an bem Bochwerke jeder Minute und jo vieler Satanafaufte. fondern wenn noch die Schattenspiele an ber Band ber Gehimtammern, wenn die Schnee- und Strobmanner und alle Marionetten auf bem Drudpapier ihre falten Schattonbanbe gufbeben wollten gegen ein fo oft verlettes, zwifden Bunden und Narben lebendes Geschlecht. In Büchern follt' es nicht bie Schmerzen wieber finden, bor benen es aus bem auffern Leben in jene floh; und bie Autoren follten bie Aelteften aus ber Namilie Bafer\*) fein, die biefen Königinnen bei ber Ueberfahrt über ben trüben Ranal ihrer Tage, vom nehlichten Lande ins warmere blaue, ben Ropf, ben Dornenfronen niederziehen, aufrecht halten. Satiren find aber felber nur Guirlanden aus Dorneu."

Mandatarius muß gestehen, es ift seinen Mandantinnen, äußerst unangenehm, daß der Büchermacher die beste Ge-schichte immer verfalzt, verpfesset und verwässert wurch seine Manien, daß ex sie oft erst nach 10 Brologen aufängt — das her viele, wie in London, erst beim dritten Aft in die Argeditie gehen — und daß man zu seiner Kirchenmusik erst durch.

<sup>\*)</sup> Unter ben englischen Königen aus bem Gause Plantagen net hatte die Familie Baker ein Lehngut, weil der Aelteste barans verbunden war, dem König bei ber Nebersahrt vonit Boner nach Galais ben Kopf zu halten.

lange Brebigten gu maten hat. Antoalt goft jeht bie zwei Dauthmangel burch. Rägerinnen muffen es unter feinen philosophischen h. Rafunkreben ftets wie bie Kantores machen. de unim ber Prebigt aus ber Kirche geben und gur Dufff wieber kommen. Denn Manhantinnen halten es für Rluge hait, feit Enc's Trauerfalle; fich vom Giftbaum bes Extennis miffed, ber fo viele Mithialige auf die Ende ladt, fo weit alsamitellen, als feine Wurzeln laufen; bie Kritt fitt als Schlange broben zwifthen ben Aesten und rezenstert gunftig und fünet unbebenklich bas Obst, bas ben Magen einer Eva verbirbi: We waltet freilich ein bofondrer Glücksftern über Leberinnen ob, daß fie ihren Männern, die, gleich dem Teufel vor Ginftewlenn, fich in fo viele Geftalten - 3. B. von Romanfchneis bern, Biographen, Enfchenfalenbermachern - bieben verfleibet faben, um fie in naturbiftonifche, geographische, aftronsmifche ac. Gor= und Bucherfale nachzuloden, gludlicher Beis niemals nachgegangen find. Aber meiftens nur Leferinnen ans ben mittlern Granben burfen fagen, bag fie burch ben Mebermur mit Lumpen = und Rosengader, wonin man bisher ihnen ben Mifpiatel und Fliegenstein ber Biffenschaften vonfette, fich boch nicht haben reigen laffen, am ben wiffenfchafte lichen Aufenie zu leden, indeg Weiber aus boben Rlaffen hänfig in die Arfenikhatten ber Lehrgebäude gogen.

Satire bient ihnen nun vollends zu nichs als zum bestern Kortsommen im Buche, indem sie sie überblättern: benn vollende, indem sie überblättern: benn vob ben weiblichen Fehlern gilt das, was Unzer von den haben werungen fagt, daß jede Methode, sie zu vertreiben, umrichtig sei, sebald sie schmerzhaft ist. Sie haben längst ein Turngat; und einem Erfat die Satire, die mehr für Männer gen. Pliet, und das ist die Medisance, die den Weibern recht knappund schme aufgemeiner Wenghabit beim schmutzigen Einschren.

ins goldreiche Leben. Stätterifcher Manbatterins will bieviller mur einige Gebanten ausschweifungsweise, wie ber Bellante Ifter thut, binwerfen. Eine Leferin finbet bie Satire, Die allezeit gange Stanbe ober ungablige Menfchen auf einmal berabfest, viel zu bart: fie weiß, mit einer blogen Berlauntoning fillt fie nur einen einzigen Menfchen und ohne Big und nur biftorifc an, und weiter ift Sanftmuth nicht zu treiben. Die fatirifchen Bfeffertorner halten ferner, wie bas face Manna, fich nicht zwei Tage, und werben leicht anbrüchig; fo wie Boerhaave von ber Galle (ber Effigmutter ber Gatiren) angemerkt, buf fle unter allen Feuchtigkeiten bes menfchlichen Körpers zuerst anfaule. Aber von mimblichen kurzen Satiren, b. b. von Berläumbungen, fann man boch jebe Stunde, wenn es bie Befferung und ber Bortheil bes Michften begehrt, neue Lieferungen nachfchießen, nicht blos jebe Stunde, in jeber Stube, in jebem Benfter, por jebermann. Der Satirifer brudt meistens Wehrlose, Gebrechliche, Sunber und Thoren und ift bffentlich barteilsch für Fromme und Beife; aber bie Debisante ift unparteilfch gegen biefe und giebt gerabe aus flassischen Menschen bie Druckfehler am erften heraus, wie man nur für Kaffifche Werke (3. B. bie Deffabe) einen Dutaten für ben Fund eines Erratums aussest: bingegen lobt fie mit Birch betmer bas Bobagra, mit Erasmo Die Rarrheit, mit Margian ben Rettig, mit Archippo ben Gfelofchatten, und mit Bruno ben Teufel. Bon zwei verbachtigen Infulpaten wird, wie Frangistus Ballefius fagt, ber haflichfte querft gefoltert: bas ift ferne von Debifanten, bie ftete unter grei Frauen ber fchonften querft biepoinliche Frage zuerkennen, weil jebe felber weiß und fühlt, wie viele Fehltritte ein schönes Füßchen thue, und wie viel Beblariffe eine fcone Sanb. ---

Endlich ift fich auf achte Berlaumbung mehr zu verlaffen

ais auf Cutire, bie immer Lente malt, bie nie gefeffen: Beaumarchais hat aus einem Mantel, ben er im Banibion qu London geftinden, Alter, Sage, Reize, Taille, Reigemgen ber Gignerin woodbetifch verratben; man gibt nun ju bebenten, was eine verhtschaffene Mebifante zu errathen unb gu beuriheilen und zu verurtheilen vermöge, wenn fie alles por fich bat an ber anbern, nicht blos ben taftnen Mantel. fonbern bas gange fcmarge Ballfleib, alle Berlen, fogar ble achten, bie golone Sembnabel, bie brillantierte Sutnabel, bie Barnierung und bas Bruftbouquet und bie Uhren und bie Strumpfzwidel und bie Rofette auf bem Schub und furz. ble gange Frau! - Bann nun Rlagerinnen an ber Diepenfagion und Steuerfreiheit von allen gebrudten Gattren fondeclich gelegen: alfo ergebet an bie fürftlich Scheerauische Berghauptmannschaft bie Bitte, in Rechten zu erkennen und auszusprechen:

"Daß ofibesagter Büchermacher und Biograph, Jean Paus "in Gof, sich aller und jeder Satiren, wes Namens und "Standes sie auch seien, in allen seinen Historienbuchern ; "ganzlich zu enthalten habe. Desuper implorando et ul", teriora reservando."

— Ich kann nicht weiter extrahieren, bevor ich in meisnem eignen Namen noch einen Grund für ächte Berläumsbung beigebrucht, ber ungemein fruchtbar und selber scharfstung ift. In unfern Staaten werden nämlich nach und nach wie Ehrenftrafen in Gelbstrafen umgesetzt, dafür aber werden — benn sonft kämen wir endlich burch Abschaffung der Infamienstrafen um alle Ehre, die doch in Monarchien sten muß als Prinzip, wie Montesquien schon bewiesen — die Gelbprämien zu Ehrenzeichen erhoben, der Ehrenfold zu Ehre, das Glückseligkeitsspitem zu reiner Würde, von Kant, so daß freilich ein Mensch, der nicht

udel im Bermögen bat, fchacht mit liebtebem wegennmit, es fei, bag er feine Chre aufopfern will - benn er muß fie bebalten und buft noch Gelb ein - ober bag er etwas mit ibr ver fich bringen will - benn er beingt nichts mit ihr von Ach ale fie felber. Die Strafen an ber Chre find von unfern Beiten besonbers zwei verwandten Berfonen gang erlaffen worben, benen, bie mit fremben Gelbem, und benen, bie mit ibren Reigen fallieren, b. b. Banterottierern und Gefchmachten. Beibe murben fonft meiftens am Ropfe figniert. Ich butte viele alte Zuriften auf bem Tifche vor mir, aus benen ich's jent schreiben könnte, wenn ich wollte, und es nicht fchon wifte, bag fonft in Rom, Baris und Frankfurt am Main \*) nicht nur die Bonferottierer, fonbern auch Leute mit Monawrien und Duinquennellen grune Gute tragen mußten - in Sachfen aber gelbe, nicht zu gebenten bes Gelbfarbens ber Saufer, bes Läutens ber Schanbharmonita, bes Sibens auf bem Lafterftein und ber Schanbaemalbe, welches ich alles weiß. Best tragen biefe Leute ihren feinen fcwarzen but wie ich. In Rudficht fallierter Dabchen ift uns allen befannt, baß fie fonft Strobfrange und Sauben bei und tragen mußten; in Rom aber eben barum lettere nicht nach Serv. in 7. Aeneid. Virg. Jest branchen fie nicht einmal Strobbute aus Italien aufzusehen. - Diefe zwei Menfchenklaffen würden nam mit einem Roof, ber in einem Ropfzeug von lauter Lorbern-Mattern ftedte, eingefargt und eingegraben werben, hatte nicht ber Staat feine Debifantinnen beftellt, Die bergleichen Bolf in Empfang nehmen und bandbaben. Und wie thun fie bas? Sie fallen barüber ber, über ben Kullierer und über bie Ballite und greifen gu - fie malen an bas Baar felber bie

<sup>\*)</sup> Böpler's Schauplat ber Leibs und Lebensstrafen. Ir Thi. p. 817. 2c.

Schandgemälbe — fir läuten in jeder Repetieruhr vie Schundund Armefünderglocke über ihnen — sie lassen vor jeden
Altar in der greßen Kirche der Natur die eine die Kirchenbisse ihnn und den andern auf dem Lasterstein knien — und
erwerfen Beibe halb an dur Pillory vos Fensters und erwergen sie halb mit dem Halbeiten der Junge — und down
reisen sie der armen Falliten, um ihr das Allesis – oder Delmuthalbeid ) anzulegen, fast alles ab, was sie eiman, als
Diplome bester Jahre, von Chrenkleiden und blauen Hosensedenkbändern an ihrem Leibe an sich gesammelt hat . . . .
Beim Hinnel! sie würden nachlassen, wann sie das erme
Ding einsam in seiner Kammer mit dem Schuupfinch siehen
und über manches weinen sähen . . .

Das Gericht hätte zwar jest nach ber Ueberreichung bes Libells bem Beklagten eine Ladung in Faciem insinuleren solen, daß er zu rechter früher Tageszeit entweder in Berson, ober durch einen Gevollmächtigten, vor der Berghauptmannsschaft erscheinen, mit Klägern gütlichen Bergleich psiegen oder rechtlichen Bescheid gewärtigen sollte; das war aber gar nicht nöthig, weil ich schon längst erschienen war, und ja erst vor einigen Augenblicken mein Klagelibell übergeben hatte.

Ich ftand bemnach schon im Termin in Person, verwarf vorfer Güte und befestigte fogleich ben Krieg Rechtens, ober beutlicher, ich kontestierte Litem. Ich hatte meine Ursachen, bas Klagelibell nicht lange inept, voll kumukierter und generaler Klagen zu nennen: Jura novit curia, b. h. bei einer respektablen Berghauptmannschaft kann ein Beklagter alles voraussehen, was er selber weiß, sobald Beibe eine und biesette

<sup>&</sup>quot;) Es besieht ans Billionen Lumpen und wird von bugenben Karmelitern angezogen.



Borfon ausmachen. Ich rezesserte bennach von Mund aus in die Fober bergeftalt:

"Bor ber fürftlich Scheerauischen Berghauptmannschaft erscheint ein Beflagter und setze zuvörderst bem angeblichen Manbatarins ber Rlägere exceptionem desicientis legitimationis entgegen, indem noch feine gehörige Bollmacht für ihn bei den Aften zu sehen ift; er bittet baher zu erkennen:

Dag der angebliche Anwalt feine Bollmacht binnen ber Michaelis - Weffe ad acta zu liefern verbunden.

Ferner opponiert er ben unbefugten Klägern exceptionem nondum praestitae cautionis pro expensis; ba fie in ganz Deutschland zerstreuet angeseisen find, Beklagter aber, wegen ber Inseratgebühren und bes Chrensolves, Sicherheit braucht; hoffet baher, ben Klägern werbe auferlegt werben:

Raugion ober Borftant für ben auflaufenden Chrenfold burch eine Buchhandlung zu bestellen.

Er könnte auch die Einrede mehrer Litie=Konforten — ferner die des dunkeln Libells — fogar des inepten, da einige Rebenfachen darinnen stehen — entgegensehen und könnte also ben wohllobl. Gerichtsstand bitten:

Rlägere zu Einreichung eines schicklicheren Libells anzus balten.

Aber Beklagter ift mit dem Libell gang zustieben und hofft, daß schon in Betracht ber zwei erften Einreden werbe erkannt werben:

daß Beflagter auf die Rlage fich nicht einzulaffen brauche, Rlägere aber alle Ehrenfolds-Roften ihm zu erstatten schuldig:

Inzwischen läßt er fich boch ein, freilich eventualiter und protestierenb.

Er negiert vieles. Er hofft aber, ba ber Generalsuper= ntendent Jakobi, D. Müller und H. Demler\*) einem

<sup>\*)</sup> Demler's Baftoraltheolog. p. 1332.

Erifichen amathen, in geschlichafilichen Religionsfirzitigkeiten wit nichts zu antworten als mit Wig: so werde Beklagtem noch weit mehr nachgelaffen und verstattet sein, in einer blossen gerichtlichen sich reichlich mit Wig: zu wahrnen und bas mit auszufallen.

Beflagter negiert ganglich, bag Rlagere feine eingeschale teten Digreffionen, Satiren ac. lefen muffen; er warnt fle vielmehr flets durch Ueberschriften ober Leuchtfeuer vor folden gefährlichen Sandbanten und Stager-Rack. und es ift ibre Schuld, wenn fie biefe Riffs nicht umfahren, b. b. umfchla= Ueberhaupt wird bas Wort Lefer in menia beutschen aen. Städten recht gebraucht, außer in Weblar: beim bafigen Reichsgerichte, wo die Eintheilung in die Ranglei und in die Leferei üblich ift, bedeutet es Menfchen - ein Baar find es bie alle einlaufenbe Schriften aufbewahren, obne fie zu lefen; benn letteres fommt ben Rammergerichtebeifigern au. aber nicht ber Leferei. Anftatt nun, was allein von einem Lefer gefobert werben fann, gleich ben Großen ein Buch gu faufen und es mobilionbigioniert aufzubemahren, die Blatter aufzuschneiben ober auseinanberzugieben, lefen folches viele und thun es ben Buchbinbern nach, bie es unter bem Befchneiben und Blanieren auch oft lefen. Und bas ift's ja eben und allein, was bie beften Lefer oft fo falt gegen ihre beften Dichter und Weisen macht, daß fie, anstatt fich, wie die zwei Weblarer Lefer, auf bloges Ronfervieren einzuschränken, mit bem Beigefinger, wie mit einem Sepers-Beilenweiser, folde bide Werfe orbentlich burchrutschen, gleich als arbeiteten fie in ber Druderei als Seter, Korreftores und Autores, die freilich bie Sachen lefen muffen. Daber fommt es auch, bag viele Dabden viel billiger und mit mehr Lobe über gute und ichmere Werte richten, weil fie folche nicht fowol lefen - fie fchauen jebe Seite nur gut an - als reinlich und mohlkondizionierUch exhaiten und von vornen durchklattern, wie Carton-, Mode, Rindspfalter- und Aulpenblätter. Beklagter leiset vieses hollsiese Borurtheil von der griechtschen Kirche her, wo der Leses der erste Priestergrad ist und werkich zu lesen hat. Man möchte aber wol fragen: Hat denn irgend ein Autor einen possionen Leser, wie der russische Bischof den kanonischen, ordentlich ordiniert? Hat er, wie der Bischof, ihm die Hand unf den Kopf gelegt und gedetet: "O, Herr, gib Stärfe dese "nem Knecht, der erwählt hat, deine Geheimnisse zu bekleiden "und die Kerze vor ihnen herzutragen?" Und hat er ein Buch auf seinem Kopfe aufgemacht, die Haare des slehtern kreuzweis abgeschnitten, ihm die Hand zum Kusse und eine Lampe gegeben? —

Sleichwol merkt Beklagier wohl, daß noch immer das Lefen, d. h. das Aufschneiden und Durchbkättern, eines Buchs,
bas oft 300 Mätter hat, zu einer Anstrengung nötzige, die
dem Klore des Buchhandels eben nicht sonderlich sorthelsen kann. Wär' es hingegen möglich, eine Lesemaschine zusammenzusehen, die ungefähr nach dem herkulanischen Instrumente, das die alten Büchervollen monatlich um eine Spanne
dufrollt, modelliert wäre, und die in Korm einer Buchbinderheftlade statt der Finger der Leser arbeitete und vikarierte und
die lesenswürdigern Mehprodukte aufschnitte oder aufzöge; wäre
das zu machen und im Buchladen zu Kause: so möcht es woll
wenige Mehkerwerke mehr geben, die nicht von einer Sand in
die andre gingen, und die deutsche lesende Welt und die gelehrte dazu wären dann weiter, als man ste gegenwärtig
kebt. —

Ferner negiert Beklagter, daß Klägere und Klägerinnen Satiren nicht faffen konnten. Anlangend Klägere, so hakten solche das ganze Jahr die politischen Beitungen — wenigstens die Erlanger, die Wiener, die Prager, die Buhreuther und

vallissiche Journal — mit, wulches wol vie feinften Satieen find (aber auch die bitterften eben barum), die auf ben gangen Welt= und Zeitlauf konnen geschrieben werden, geseht auch, vieles ware in besagten Blättern wörtlich wahr.

Anlangend Klägerinnen, so hätte abversantischer Seits augegeben werben mussen, ob solche erwachsen und verehlicht. Denn in diesem Falle stehen sie Tabackbrauchen, Toben, Sativen und alle Unarten der Männer leicht aus. Klägerinnen kommen den Truthühuern nahe, die in der Jugend, zärtlicher als jedes andere Federvieh, in Wärmkörbe gebettet und auf keinem Steintisch — weil sie sich sonst die Schnäbel zerhacken — gefüttert werden mussen, die aber in reisern Jahren Wind und Wetter und alles vertragen. —

Drittens ift bas Gegentheil für Beflagten eine Unmbglichkeit. Abbifon erzählt von einem Menfchen, ber, wie Jupiter, eine Biege zur Amme gehabt, und ber beswegen noch in feinen reifern Jahren, wenn niemand bei ihm in ber Stube war, immer einige Biegenfprünge gemacht. Auf Beflagten bat fich ein bergleichen Bodsfuß fatt eines Bobagra's vererbt. und er muß fich nun immer mit einem ober bem anbern Sprunge belfen. Er benft, es schabe ibm nichts, ober weniger als ber Ernft, ba ber lange ernfte Bart bes Philofopben bem Barte ber Juben aleicht, ben fie - anftatt baß ben beschornen Wafferpubeln ber ihrige zum Schwimmen fteben bleibt - blos zum Erfaufen behalten. Er läßt vielmehr unverholen, was er bamit haben will - Unterthanen nämlich. Als ber Bring Antiochus Rantemir in feinem amangiaften Jahre feine erfte Satire - wiber ben ruffischen Bobel, ber fich gegen die neue Belle fperrte - ausgearbeitet hatte: fo bonorierte ibn bie Raiferin Unna bafur mit einem Ehrenfolde von 1000 Bauern , wobei für die Drudfeite mehr als 70 Bauern gefommen fein fonnen. Beflagter will fich,

bu er, sowel im 45sten Aupitel bes Gosperus nobilkiert: und genbelt, gegenwärtig nichts zu regieren hat als sich felber, nach und nach einige Unterthunen und Bauein erscheiben, die ihm die jezige Zaurin leicht abstehen kann, wenn siebedeuft, was — zumal aus Kurland — sie hat, und was er.

Bierteins follte both feber lieber alles aus ber Atht luffen als biefes; ein beichriebnes Leben ift von einem geführten blos im Boben verschieben, worauf die Gigner bavon fteben, und ber bei ber Bisgraphie in Lumpenpapier besteht. Das Menidenleben wird nun offenbar unter ber Aequator=Linie ge=fichrt, die ber eilige Bechfel mit Binbftille, Sturm, flingenben Rifden, himmelblau und Gewittern bezeichnet; über biefen Wechfel wird die Seele nicht eber erhoben, als bis ep vertieinert und zusammengezogen unter ihr liegt. Dem Menfeben kommt aber feine Qual und feine Freude zu groß vor. weil er erflich Tage und Boeben braucht, bis eine von beiben fich burch feine Seele gezogen, und zweitens, weil bie Mitteltinte und der halbschatten so breit ift, der fich awischen beibe tremnend leat. Wenn nun die Boeffe Seufter und Brenbenthranen, die fünf bunten und bunfeln Afte bes Lebens mit fomalen Mitteltinten, mit verfleinerten Bwifchenrdumen in wenig Minuten burch bie Geele treibt : fo ftellt fie ben Menfchen auf bie Anfihe, auf ber er am Enbe bes Lebens über die eingeschrumpfte Vergangenheit blickt, Die vorher eine ausgespannte Bufuuft einnahm. Der Menfch ift im Ernfte nicht humoriftifch genug, und im Scherze nicht ernsthaft genug. Nicht nur bie Babrheit beftebt aus allen Denfchen-Spftemen zusammengenommen, wie nach Buffon und Kant bie Sonne Die verfcbiebnen Materien ber verschiednen Blaneten. bie um fie fliegen, in fich vereinigt befaffet : - fonbern auch bas rechte Berg ift aus allen ungleichen Gefühlen gebaut und tragt ein Weltall nicht als Rrone, fonbern als Stufe.

Baber macht ber schnelle Wechsel zwischen Ernst und Scherz nur ernster, und wenn man bas Buch eines Englanders, worin biefer Wechsel herrscht, beschließt, benkt man, es sei bas Leben .

Daber bringt es ben Beklagten Bftere auf, bag bie arttifchen Deutschen, gleich Wunden, in einem fort recht marm (pathetisch) gehalten sein wollen von Autoren. Er erklärt frei, eh' er bas thate, bag er feine Werte zu Bunbftricken und Löthröhren machte, um Reverberierfeuer anguschuren, wollt' er fie lieber zu Bapierfacten \*\*) fitten, um eins ausaufpriben. Man fcheint auch gegnerischer Seits gang und gar nicht baran gebacht zu haben, bag Beflagtens Werke bem Leben ber Menschen gleichen, beffen schöner Wechsel mit schwar= zen und weißen Thaten auf eine finnbilbliche Art in ben Ba= riazionen ber Gefete auf Schwarz und Weiß fo beutlich nach= geahmt wird, bag folche - hier niftet freilich ein Gleichniß im anbern - bem türkifchen Roran nacharten, in bem eine Menge Stellen, die der Teufel dem Bropheten inspirierte weil ihm ber Engel zu eilig biktierte - nach ber muhammebanifchen Meinung eingeschoben fteben, bie aber nichts fcha= ben, weil ihm Gott wenige Seiten barauf wieber Stellen ein= fibste, bie jenen obigen binlanglich wiberfprechen. In unfern Befet = und andern Buchern arbeitet oft ber Teufel erft bin= ter Gott und fchreibt als Beklagter ben letten Sat; und bas macht und alle ungemein fonfus.

Beklagter wiederholt nicht nur die obige Bitte, ihn bei feinem Rechte zu schügen und von der Rlage zu entbinden,

\*\*) Der Bergmeifter Lofcher hat eine Bafferichleuber, bie Bapierfade voll Baffer ine Feuer wirft, befanntlich erfunben.

<sup>\*)</sup> Die nahe Bermanbtichaft zwischen humor und Ruhrung foll in einem größern Raume als bem obigen einmal ihren Stammbaum finben, beffen Beichnung ich mir porbabaite.

wie von allen Schaben, sonbern fest auch die neue hinzu, daß eine löbliche Berghauptmannschaft Klägere ordentlich zum Leinen seiner Satiren, so wie sie durch Gefängniß zum debito conjugali können gebracht werden, durch Stubenarrest anshalten möge; er will sich übrigens seinen Gegenbeweis, frembe Schwäre und allerlei rechtliche Nothburft hiemit vorbedungen. haben. Desuper."

Als ich protofollarisch vernommen war, mußte ber kläsgerische Mandatarius auf alles replizieren. Ich will das ganze. Berfahren bis zum Bescheibe nur mit halben Worten mittheislen. Ich replizierte als klägerischer Anwalt — duplizierte sossont als Beklagter — sogleich hinterbrein war der Anwalt mit einer Triplik bei der Hand — der Beklagte später mit einer Duadruplik — der Anwalt wollte sich noch einmal mit einer Duintuplik in die Höhe richten — aber der Beklagte warf ihn völlig um mit der Sextuplik, nach welchem Versaheren denn endlich recht gut zum Bescheibe konnte geschritten werden.

Es wird von keinem gescheibten Manne angesochten werben, daß ich den Bescheid selber ertheilte an beibe Parteien.
Ein solcher Mann schließt: wenn der Mensch in Gewissenssachen Richter und Thäter und rechtlicher Beistand und advocatus diaboli zugleich sein darf, so wird er in viel geringem Rechtshändeln noch leichter eine solche Betterschaft und
Sozietät sein können. Warum soll ein Abvokat das, was er
auf eine ehrliche Weise in drei verschiednen Gerichtshaltereien
vereinzelt ift, Richter in der einen, Abvokat in der zweiten,
Bartei in der britten, nicht in einer und berselben auf einmal
in einem Simultanum vorstellen, und so allein ein Kollegium
voll vota curiata formieren? — Die Möglichkeit davon leuch-

riet einem jeben fcon aus ber Birtlittet ein. Eln Rurft ftellt nicht nur banfig eine folde Dreis, Biers, Runfelnigfeit leicht vor, sondern in der That ift seine Berfon oft ein Bersonale von einem Bergoge, Markgrafen, Grafen und Ritter auf einmal, nicht zu gebenken, bag er zugleich bas gange Bolt und bus Dberhaupt beffelben reprafentiert, welches lettere er felber ermählt und voziert; baber ift fein Wohl ftete bas Wohl bes reprafentierten Bolfs. And fest eine folde Rorboragion in Einem Abrper, eine folche Einheit bes Orts nicht Die geringste Einheit ber Handlung voraus: ber beutsche Raider fann nach bem Staatsrechte berfelben Dacht als ungariicher Ronia Gubfiblen ichiden in einem miflichen Rriege, ben fie mit ibm als öfterreichlichen Bergog führt, inden er als beutfcher Raifer Die bochfte bewaffnete Meutralität beobachtet. Roch ein Beifpiel: Wenn bas Regierungefollegium in einigen ganbern Memter mit gewiffen Dunniegungen verlieben bat, fo muß man beim Rammerfollegium um ein zweites Defret, bie Sachen zu bekommen, nachfuchen, und bie Supplit lautet fo : "Da mir Em. Durchlaucht besagte Rubniegung bewilligt ba-"ben, fo bitt' ich Em. Durchlaucht, mir folche wirklich zu .. aeben." Supplizierte Supplifant nicht, fo fonnte ber Fürft vielelbe Sache, die er als die eine moralische Berson ibm gugestanben, als eine zweite iffm entziehen. Go find auch gang vericbiebne Befete von einem und bemfelben Befen, aber von verschiebenen moralischen Bersonen und Unioten, Die es in feiner XXger Union und in feinem Churverein befaffet, Rattbaft.

Demnach konnte gegenwärtiger Verfasser, zumal als naeintlicher Dauphin, die elende kleine Verbrüderung von Richter und Parteien; als sein eigner Drilling, ohne Muhe vorftellen; und die fürstlich Scheeraulfche. Berghauptmannschaft erbeilte beiben Barteien folgenden merkwürdigen Beschrie: "Auf Riege, Antwert und erfolgtes Attefahren in Machen "ber Lefer und Leferinnen, Alägeren, an einem, Sean Pant, "Höhrer Budermachens, am andern Theil, gibt bie fürfil. "Cacherrauische Berghauptmannschaft folgende Bessoluzion:

"Daß Beklagter, Jean Paul, Bichermacher, nicht be"fugt sei, in seinen historischen Bilberfälen mitten unter Da"men Spaß, oder Extrasachen, oder andere Sprünge mit sei"mem ererbten Bockssuße zu machen — daß ihm aber in Be"tracht, daß er mit besagtem Tuße behaftet, und daß alle Mi"ter Araumseste und Narrenseste hatten, und daß man noch
"ieht bei Weinlesen, auf der Themse und beim Ankerausunde"den Betrachte Beklagten unbenommen bleibe, hinten an sei"nen Bildersaal ein Wirthschafts- und Hintergebände (obwol
"in einiger Entsernung) anzustoßen, um da sein Wesen zu
"treiben und seinen satirischen Aabacksrauch ohne Schaben
"der Damen, denen sonst die Schminke absließet, auszublasen.
"—— Verner resolvieren und erkennen wir:

"Daß Klägerinnen, in Erwägung daß die Last des Kinf"dergebärens, des Kinderfäugens und der Haushaltung sie "schon dis an die kalte Erde niederbrücke, von der Lesung "seines satirischen Appendixes gänzlich besreiet und arimiset "sein sollen —

"Büchermacher in sein Filial nachzusoigen und da zuzusehen, "Büchermacher in sein Filial nachzusoigen und da zuzusehen, "wie er springt und sett, besgleichen die wenigen Pickle, "herings "Pillen, die er unter dem Springen zuwirft, zu bes "zahlen und hineinzuschlunken, angesehen schon bei den Aeghpe, "tern das ganze Bolk monatlich etwas zum Laxieren nehmen

1

"muffen"). — Wornach fich ju achten. Publigiert Gof, "ben Schalttag 1796."

Berghauptmannschaft allba.

Mit biefem Detret eines bochft venerierlichen Berichts-Ranbes bin ich jest fattfam gebedt und laffe nun ohne Scheu mein fatirifches Gospitaliciff neben ber biographischen Gilberflotte berlaufen. Das Ebift (edictum perpetuum) bes Berichtshofes nimmt mir zwar die Leferinnen, für die jest Die Satire nur ein Ruckenwind ift - fie gaubern febr, und fon nach Bodin 1. 2. c. 2, de daemon. fonnen Bauberinnen fein Sals ausstehen - aber boch fammtliche Leferschaft muß nach bem publizierten Urtbel bes Juffizbepartements in meinem Bulverthurm, ben ich abgelegen von ber biographifiben beiligen Stebt erbauen muß, bei mir ausharren und mir gufchauen. Ich ermante mit einiger unfchnibigen Schabenfreude, was nun bie kleinen Rumftpichter nach einem folchen Erkenniniffe eines hoben Difasteriums etwa anzustellen andenten; ich aber fann faum bie Minute erharren, wo ich und vor mein Ruden-Bofitiv fete und meine Murtis vororale, admilio bebeckt von meinem Ketwa und Arret. --Die folgende Gatire ift zwar bie erfte; aber bie im naubsten Buche ist die zweite - und so werden in aften meinen Ber-:ten bie Satiren in fortinufenber Signatur fortnezählt: beun vie Appentiges haben fammtlich, wie gebpere Bullane, eine serbeime Berbinbung.

<sup>\*)</sup> G. Brudmanns Bergleichung ber alten Erziehung mit ber heutigen.

## Erfter Appenbix.

Die Salatfirchweih in Oberfees, ober frembe Eitelfeit und eigne Bescheibenheit.

Sch wollte diese Kirchweih schon vor einigen Jahren beschreiben; aber ich hatte niemals Platz. Gott gebe, daß ich bie Beschreibung sammt ben vielen Einschaltungen nicht weniger zu Ende bringe wie dieses Buch.

Bor 13 Jahren wurde der geduldige Juris Praktikant Wehermann, der fast nichts einzunehmen hatte als die copiales für seine Schriften, die er selber mundierte, im Frühzighr so glücklich, daß ihm die ganze Gerichtshalteret. Oberses ansiel, eine der besten im Lande, dem Kausherrn Dehrmann belehnt und 4 Weilen von der Stadt gelegen. Ich und Weyermann wohnten in dieser. Er hatte mich lieb und kopierte oft meine Exhibita und oft mein Betragen; ich war freilich selber nur die lange Tangente seiner Birkel, und er also eine kurze Kotangente; ich der Gypkabbruck, er mein Nachstich. Manche Menschen können, wie die Engländer, ihr Ich mit einem großen I schreiben und den ganzen Tag Zugwerf und Buchdruckerstöcke um daß große I entwerfen (als wär' es der Ansangsbuchstade des Universums), ohne daß ein fremdes I sich darüber erzürnt, oder sie Egoisten schilt:

vie Luft mirb ihnen herglich vergennt. Und so war Webermann; und ich gennte ihm gern die Gefe (die Gerichtshaftwei), die seinen gangen Teig aufhob und über den Backtrog trieb. Ich sagte zu mir: Ie fürzer die Bahn oder auch das Gestäht eines Menschen ift, aus einem besto höhern Tone pfeist er, wenn er drei Schritte barin gethan; so geben kurge Pfeisen hohe Tone, lange aber tiefe.

Ich erhörte baher mit Bergnügen die Bitte des Gerichtshalters, mit ihm nach Obersees zu reiten, ob er sie gleich
in der eiteln Absicht that, mit meiner Gesellschaft groß zu
thun und zu prunken. Da nach den Theologen die Mohren, Chams Enkel, blos durch den Fluch Roahs so schwarz angelausen sind: so hätte der gutmüthige Wehermann gern seinen Bedienten aus Liebe verslucht, wenn er ihn mit dem
Fluche hätte, wie mit Beinschwarz oder Ruß, zu einem Kammermohr umfärben und schwärzen können. — Wir mußten eimen Tag vor der Salatsirmeß, oder vor dem Johannistage, in
Obersees ansommen, damit am Kirmestage seiber die reidende Jury, Weyermann nämlich, von dem Gerichtssprengel
die Huldigung empfing.

Als er abstieg im Oberseeser Schloshof, sagte er laut vor so vielen zulaufenden Gerichts-Infassen: "H. Kammer-"herr v. Torsater, Großtreuz vom Seraphinen-Orden, "schwigen Sie start?"

"Ich leiblich — fagt' ich — aber ber Gaul!" — — Das wird aber kein Mensch versiehen; und es muß die Decke von ber Sache gezogen werben.

Es ift bekannt, baß am Scheerauischen hofe ein Avantimier brei Wochen lang Cour und hobes Spiel machte, ber fich für einen schwebischen Rammerberrn und Grofitrenz vom Seraphinen - Orben ausgab, Ramens Torfaler. Jufälliger Weife (glaub' ich) fam ein authentisches Blatt aus StockPellen, das in einer halben Minute den Rieter begundierte und ihm den Diebsschickstel und Irestern herunterolft. Ich meimes Dets halte diesen Bexier-Kitter gleichwol für so ehrlich als die besten Michaels-Ritter in Spaa: er und diese sind dieleicht — wenigstens muß man das Beste präsumieren — halb von Berstand und sehen sich, wie viele Wahnsinnige sich für Kardinäle, Personen aus der Gottheit, für Mond-Sauverains, für Töpse, Suserderner hielten, wirklich für Ritter un. Oft aber dent ich mir's so: da der Pabst, außer den Larvinälen, die er laut tweiert, stets noch einige leise (in petwo) erschaft, die aber, wenn er ihnen nach langer Zeit die laute Kreazion gewährt, den Rang nach der Zeit der leisen haben, so ist's eben nicht unvernünstig, wenn man diese kumme Ersennung zu Rittern, zu Warschällen, Marquis zc. bei allen solchen voraussest, dene keine kehlt als die laute.

Inswischen ging ber G. v. Torfaler zum Teufel, und bas in folder Eile, baß sein Kleiv sammt Kette und Stern bem maltre d'hotel zustarb, vor bem er jenen Kanarienvogel lisber nachgeahmt hatte, ber (wie Göze berichtet) bei einem Raufmann bas Geräusche gezählter Thaler recht täuschend nachäffen lernte. Der Wirth, ber vom schwebischen Kanariensvogel weiter nichts erhalten hatte als bas leere Geräusche, bielt sich an die Ordenskette und ans Kreuz, die er für Geld zur Schau, zur Miethe, zu Kaufe zu geben gedachte. Er streckte mir die Ritterwürde für 18 Gr. rhul. auf drei Tage vor.

Eine Stunde vor Oberfees legt' ich mich felber an die fichene Ordenskette, die fich mit 11 goldnen Engestöpfen (jeder seine fechskach bestägelt, ober mit 6 Kloffebern) und mit esen so viel Patriarchalkreuzen herniederringelte; dann warf Ah das Blaue gewählarte Band über, den Tragriemen bes Ordenstreuzes, auf dem eine Maue Augel die Buchstaben J. A. S.

aufmies. — EV-nehrbe mir unffellen, wenn ver Konig von Schweben ober die ficwebischen Reichsfände mit mir Sienbel werüber anfingen; dis die mich in Oberfees für einen weisemien Geraphinen-Atter ausgegeben: benn erfilch that ich vie Sache bios dem Gerichtshalter zu Gefallen, damit er fich vor den Oberfeefern mit der Begleitung und Reunbschaft sines Großfreuzes ein ungewöhnliches Ansehen geben möchte, und zweitens wundert es mich fast; daß der Konig und seine Stände so wenig erwägen, daß ich ja nicht einen schwedischen Stände in wenig erwägen, daß ich ja nicht einen schwedischen Stände nud Keinen von beiden, den Avantärier. Geen um diesen wit gleicher Münze abzuzahlen, verstellt ich mich in diesen Werkeller und wurde der Nachbruckers, so serkeller und weine Eigenliebe vielleicht unter seinem Ordensstern und Schlissel litt. —

Unfer Jagbfchoß- gleichsam eine Bagatelle vom Ptingen von Artois, eine Solitude - mar binlangfich geräuinta, leer und fuhl. Der Gerichtshalter gab mir 9 Bimmer ein, in beren torizellischen Leere nichts war als ich felber; er befebte mit fich nur 7. 3ch machte 9 Flügeltbaren auf web wandelte im Korfo und Korrtvor eines aus 9 Rimmern et-Suneten Saales bin und ber; ber Gerichtsbalter macht' es in ber Salle und Sand-Allee feiner 7 Stuben eben fo, und fo oft wir an einander fliegen, lächelten wir zugleich, und ich fagte gu Bebermann: "Wir tonnen noch ben Berftanb "berfieren über bie Chre; aber groß ift ber Menfch bienis-"ben."- Draußen ums Esturial lag bas herrliche Oberfees, bas in Rufland nun langft zu einer Stadt promoviert hatte, ba es ein Dorf mar - wiewol es jeber fchon fic eine balten tonnte, ber bebichte, bag es in Theben mit 1900 Abore gab, bier aber fo viel Thore und Ginlaft, bag gur Muter wirflich tein Mas ift. 3d merbte ben Juftigint auf ben Mangel alles Steinpstafters aufmetkfam. "Mon "würd' es nicht (fagt' ich) von der Stadt. Ober fees weg"geriffen haben, müßte sie nicht täglich Belagerungen und
"Bomben vordauen. Ich seh' auch schon Düngerhaufen zum "Schutze beschöftner Keller." Ich gestand es dem Abvokaten, ich sähe nicht, warum blos London alle die Dörser, an die seine Gärten und Gassen stoßen, als seine Mittelstäde und Ansätze auschrauben und sich damit groß und brett machen darf, Obersees aber nicht; sondern ich glaubte vielmehr, die Stadt Dbersees könn' eben so gut als eine andere die um sie liegende Stufensammlung von Dörsern, die nur dunch einige Wiesen wie durch Gärten sich von ihr trennen, zu ihven 10 Vorstädten schlagen, und Er sei in meinen Augen der Stadtrichter. Er versetze: "Es ist doch nicht Ihr Ernst."

Im Schlosse wohnte niemand weiter als der Schlossauptmann und seine Ratten und "Beibsleute." Er war ein Bauer und ber Bruder und Sequester seiner Schwester. Sie war die Braut des Schulmeisters, wollt' aber seine Frau — ob sie es gleich ihren seligen Eltern versprochen hatte — nicht werden, weil sich mit dem Schuldiener ein hipiges Vieder gleichsam gerauft und ihm nicht so viel Haare gelassen hatte, als ein Truthahn noch in der Pfanne anhat. Ihr Bruder war ihr von der Obrigkeit gesetzter Sequester, damit sie kein fremdes Handgeld, d. h. keine fremde Hand, unterdeffen nähme: denn keine Liebe — selber die erste, fünste, neunte micht ausgenommen — hat ein Mädchen so schnell als die zweite.

Ich und der Gerichtshalter waren fo glücklich, daß fie unsere Seiduckin, Jagdlakaiin und Abjutantin war; man bälge oder schäle die Benus Urania aus, hänge ihre Haut einige Lage im Sommer ans Trockenfeil zum Einlausen und ziehe der Göttin den durren Ueberzug, die Rachekleidung, wieder an und seh' ich ind Gesicht, so hat man — unsere Era. : Eswar an ihr, wie an andern Schwanen, alles herrlich, neitund weiß, nur die haut nicht. Ich weiß kein größeres kabihrer Schönheit, als dieses, daß der Berfasser und SeraphinenRitter Torfaker, als die jungen Bursche von Oberses in
den Schleshof kamen, um ihr — sie nahm gerade einigengroben Stühlen die Stuhlkappen ab — wie den andern Mährchen, seidne kloskeln und Kügeldecken und Berlocken für die Burpurfahne des Maienbaums abzubettein, kein größeres Lobmeiß ich für sie, sag' ich, als daß ich meine seidne Keise-Kravatte aufknöpfte und herunterzog und ihr hinreichte mit den
Worten: "Schenk" Sie es dem Maienbaum in Ihrem Namen." Sie wollte nicht, sie mußte aber. "Man kann in
"unsern Tagen, sagt' ich, leicht à la Hamlet gehen."

Ich habe oft meinen Freunden abgerathen und vorgehalten: "Man muß Frauenzimmern und Leuten von höherm:
"Stande nicht den geringsten Gefallen thun, um etwan ihre"Liebe damit zu erbeuten, wiewol man's thun kann, um seine
"Au zeigen. Denn beide sind so sehr an diese Personensteuer"und Landtare gewöhnt, daß man sie zehnmal mehr ein"nimmt, wenn man sich von ihnen eine Gefälligkeit — er"weisen lässet." Ich sühre diese ewige Theorie und Sahung
nur an, um zu bemerken, daß sie grundfalsch ist, wenn man
sie auf geringere Mädchen appliziert: biesen kann man ohne
allen Schaben die besten seidnen Schnupf- und Halbtücher
zuwersen und zollen.

Es ging jest gegen Abend: bie Sonne feste ihren letten Tage- und Frühlingsglanz herrlich in bewegliche Ebelfteine auf ben von Floßfebern geschlagnen Wellen um, auf ben grünen Fensterscheiben, auf ben wankenden Laubenhälfen, auf den durchsichtigen Gipfeln und auf einem Bölkchen, nabe an. ihr und der Erde. Sie hätte sich, wären jemand im Dorke zwei Toopfen in ben Augen gestanden — welches bei ber allgemeinen Bigilienfreude kein Bunder gewesen ware — in die Toopsen aufgelöset und sich als eine Goldsoluzion aus bamwernde Auge gehangen.

Wenermann martete, bis die Jugend bes Orts fich bei ibm eine Erlaubniß auswirfte, ben Malenbaum als einen Schlagbaum ober ein Schutbret ihres Freubenftroms aufengieben: bann, nach ber Bermiffion, fonnten wir ins Dorf binuntergeben zum Maienbaum. Welches Luft-Felbgefchrei! Bie erheben fich alle Bergen zugleich mit einem Baum! Baumheber, als bie, bie ibn fonft umfturzten, find jest bie Bettaufhelfer bes liegenben Freiheitsbaums, und ungablige Stäuber richten ihn empor, gleichfam als ein Sinnbilb eines guten Staates, oben mit einem hangenben Barten grunent, mit einem Gipfelbut von feibnem Orbensband-Tauwerf, mit bunten Bramfegeln zum Steben, mit einer rothen fnarrenben Freiheitsfahne und einem rothen Sahne, und mit einem gleißenben Stamm, herrlich gefchalt und abgeblattet und feft in die Erde, ohne Wurgeln, eingeschraubt und eingestampft. 216 ber Sixtinifche Dbelistus in Rom fich aufrichtete, mar ber Sarm eben fo groß, aber nicht ber Jubel, und die Romer hatten nicht fo viele Schmerzen in die Flucht geschlagen, baß fie, wie bie fleghaften Oberfeefer, um bie Siegesfäule tangten. Ich und ber Stadteichter waren, ungefähr 30 Schritte bavon, gildlich: er war's, weil er vor allen Leuten neben bem Rammerherrn v. Torfater ftand und beffen feraphifches Baternofter aus Ropfen frei angreifen burfte, nicht ju gebenten. baß auf morgen ber Untritt feiner Regierung über bie gante Bolksmenge fiel - ich war noch gludlicher, benn ich fab in einem fort meine Stivenbiatin an, bie fcone Eva, und bewunderte in der Dammerung ihren Teint (benn es gibt feine biffere sinesische Schminke bei David Schirmer in Leipzig, als

undn karges Geficie), und greeitwis fab Cba in einem foet, auf mich und zeigte vielen ihren Magen und Wohnthaber.

Belche Einheit bes Intereffe, welche richtige Anoten, bie auseinander muffen, bringt boch eine einzige fcone Geftalt får einen fremben Baffagier, ber fle festzuhalten fucht mit Bliden ober Fingern, in bas gange verwirrte, mit Afteurs bevölkerte überlabne Theater eines fremben Orts! - Steht eine folche Sonne noch unter bem horizont, fo ift ber gange Det ein obes froftelnbes Schattenreich, und man hangt fein Berg an nichts weiter als an bie Bferbe, bie einen aus bem Drus voer Sabes gleben. In einem folden jammerlichen Falle bin ich gar ein ordentliches Windet ohne Dotter; esift - außer bem, was ich schuldig bin - nichts aus mir berauszubringen, ber Birth mag mich mit feiner Bruft anfisen und anbruten, wie er will. - Gingegen, wenn ber elektrifche Funte eines schönen Auges, die aura seminalis einer schönen Stimme über ben Wind-Gergang fahrt, wie pulfteren ba tausend puncta salientia im Ropf! Und die besten Gebanten werben flügge und schwingen fich auf!

Ich war auf nichts so begierig, als auf ben Schulmeister zu treffen, ben Bräutigam ber Dauphine und Freya. Denn ich hatte vor, wenn er etwas taugte, für ihn zu arbeiten und einen schönen Ankerplat in ihrem jungen Gerzen für ihn zusrecht zu machen, und mich beshalb in letzteres felber zu bezeben und einzuschleichen. Ich konnte präsumieren, wenn ich an die Bille, den Schulmeister, mich als Silber anlegte, so dürfte sie ihn in diesem Behikel leichter ins herz hinunterbringen.

Die Gefchichte wird noch viel intereffanter.

Wir gingen inzwischen nach Gaufe; ber Stabtrichter bachte und philosophierte unterweges und mertte an : "Die "armen Leute bilden fich Königreiche auf ihre abgeschälte

"Siange ein; jest mocht' ich wiffen, wie fie fich erft geberbe-"ten, wenn fie einen betrachtlichen Boften im Staate betlei-"ben follten, ober nur meinen."- "Der vollenbe, S. Stabt-"richter, wenn folche Rleinftabter lange Orbensbanber und "brei Rammerberren = Anovfe tragen burften. 3ch bent' aber. "fie blieben bann nicht lange bei Berftand: ach, es ift fo "leicht, ein Marr zu werben! - 3ch habe in großen Stab-"ten bie bescheibenften Dragoner gefannt, welche wie Frosche. "aufliefen, wenn fie auf bem Theater bei ben Ritterschausvie-"len ftumme Beimer machen mußten, ober andere Juftig-"personen von Belang." - Bir arme Teufel allzumal burfen entweder alle prablen, ober feiner. Bei Gott! ich that im vorigen Gerbft Unrecht, bag ich über bie vielen Runftgartner. aus mehren Städten den Stab brach, die fammtlich in die fetten Stachelblätter einer Aloe ihren Namen als in ein Buch bes machfenben Lebens eingefägt batten. Der Rame eines Menfchen muß irgendwo haften wie in einem Belobungspatent; und ich betheuere, verewigte ich nicht ben meinigen auf Schriften, ich murbe ihn auf ber Sofer gefrornen Saale einkragen und einfahren mit bem Schrittschub - ober ( war' ich ein anbrer Professionist) auf Meffer = und Degenklingen - auf Fenfterscheiben - innen auf Gefängnifigittern - auf einen neuen Darm ober Wurm barin, ben ich zuerft entbedte, und ben die Gelehrten nach bem Namen bes Erfinders nennen mußten - ober (war' auf ber Erbe nichts Neues mehr) auf einen neuen Rlecks im Mond, ober Funken am himmel als Chelmann auf bas Salsband meines Sundestalles - als huter ins hutfutter - als Tischler buntfarbig an Garge und als Leiche an meinen eignen, bamit ber Sterbliche und feine Unfterblichkeit neben einander hinuntergingen und gusam= men verftaubten. . . .

3ch fann ben ichweren Bedanken nicht ertragen, bag ir-

gend ein Mensch und Mitbruber, und war' er noch so wenig, so ganz vergessen sein soll durch so viele Jahrhunderte hinsburch, daß die Heere der Jahre und Menschen so unachtsam über seinen unbedeckten anonhmen Staub wegschreiten sollen. Es gibt aber einen Trost für uns alle, und das ist der, daß, wenn unser Gedächtniß und unser Namenszug auf der Erde ausgewischt und ausgetreten ist die auf den letzten Endbuchstaden, daß es dann gleichwol, so wie des eblen Friedrichs II. Name als astronomisches Serrabild in ewigen Sonnen brennt, mach ein unendliches Herz gibt, in dem die Namen seiner keisnen Unsterdlichen in lichten Jügen glänzen und nie verlöschen. Und der kleichken der ehensch empfängt von ihm zwei Unsterdlichsteiten auf einmal. Gleichwol, ober eben darum, sollten wir den niedrigsten Menschen-Namen nicht zerfallen lassen.

Abends trug uns die wandelnde Phygmalions = Statue das Nachtmahl und Herrenbrod auf eine lange Herrschafts tafel im luftigen mit Abendröthe und Abendrühle verschönersten Refektorium. Ich und der Stadtrichter konnten uns über die Tafel nicht mit Gabeln erreichen. Eva's Reize drehten sich um uns blendend, wie Spiegel in der Sonne und wie umlausende, gleichsam Iuwelen auswerfende Kronenleuchter; sie war, ob ich gleich ein Seraphinen-Ritter war, doch gegen den Gerichtshalter ehrerbietiger und stummer, weil sie unter seinem Bepter stand, und weil er weniger mit ihr sprach als der Ritter. — Aber den Salat schleppte der Sequester hers auf: "Die Kanaille — sagte der Bauer — verstedt sich "drunten und will nicht eher was bringen, die der Schul"weister wieder 'naus ift."

Diefer kam vorher herein. "Es ist mein Aktuarius ju-"ratus (fagte Wehermann) Ramens Schnägler." — Aus einem Raberwert von Raberthieren und ans einem Teig von vibrierenden krabbelnden Infusions-Abierehen war er zu-

Digitized by Google

bereitet; er ichnellte fich wie ein Rafer weiter und ichien ein auf bie zwei letten Fuge geftellter Bielfuß zu fein, an bem im Beben bunbert mußige magrechte Suge ofzillierten; er batte auf ber Stubendiele ben Bang bes Springers im Schach, und jeber Seffel war fein Reitstuhl und Schaufelpferb. Er war zu allem, was fein Prinzipal wollte, schon fertig — gab jebe Antwort schnell breimal hintereinander - wollte alles machen, batte fcon alles gemacht - fein häufiges Selah und feine clausula salutaris mar: "Ei, herrlich und gut!" — Er erbielt fich babei auf nichts als auf ben schaufelnben Fußspiten. - 218 Webermann mit ihm fertig war, fragt' ich ibn: "Wie ich hore, S. Rantor Schnägler, hatte Er eine recht "hubsche Braut?" - "Ei, fagt' er, ich habe fie noch - fte "ift gegenwärtig fequestriert, und ich bin ihrer gewärtig no-"lens volens. Das Fieber hat zwar mein Saupthaar mitge "nommen; aber ich feh' fonft gut aus. Gnabige Berren . es "hat mir weiter niemand bie Suppe eingebrocht als ber Ran-"zenadvotat druben, ber fest auch an fie." - Mit einem. Guler'ichen Röffelsprung war er über bas Stubenschachbret binüber und fagte am Venfter: "Ja, ja, fie fchlagen bem bo-"fen Menfchen die Pflafter noch über; fle haben ihn erft ge-"ftern braun und blau geprügelt." -

"Das muß morgen scharf untersucht werben", sagte ber Stabtrichter freudig.

"Ei, herrlich und gut! Es ist nur ein schlimmer Wo"gel. — Er möchte aber immer einen Jopf haben, so lang
"wie mein rechtes Bein, er hätte mir nichts anhaben sollen;
"aber der Teufel red't aus ihm, und er machte der Eva
"weiß, er zög' in die Stadt und machte Advokaten-Schriften,
"und dann, wenn er unser H. Gerichtshalter wäre, so käm'
"er wieder heraus, und dann, sagt' er, set Gott dem Obersee"ser gnädig, der nicht sechs Reverenzen macht, wenn ich oder

"meine Frau zum Fenster 'naus niesen. Aber aus bem "Schulmeister, sagt ber Lügner, kann nichts mehr werben; "gnäbige Herren, Sie sollten einen ober ben andern geistlichen "Bers sehen, ben ich Gott zu Ehren dichte." Ich will ein ganzes Lied bavon sehen, H. Schnäzler, sagt' ich und zog mit bem erstaunten Dichter zum Schlosse hinaus. Er kam nicht eher als vor bem Fenster des Nanzenadvokaten zur Bestinnung, wovor er mich bicht vorüberführte.

In feiner Stube, die kein andres frangbfisches Schloß batte als ein otaheitisches, nämlich frembe Chrlichfeit, mar, wie fie, alles offen, nämlich alle Gefangbucher, bas Berliner alte und neue, bas Babreuther alte und neue, bas Scheerauer alte und neue. Bekanntlich baben poetifche Steiß= und Fuß= Beburten \*) wegen ihres frühen Ablebens bas fcone Recht, in die Rirche begraben zu werden - b. h. Berfe, die nicht jum Lefen taugen, fonnen boch, wie bie alten, gefungen werben unter ber Orgel. Gleichwol war man in neuern Beiten auf eine Blutreinigung ber geiftlich=poetischen Aber aus, und aus ben Gefangbuchern wurden Beilen, Strophen und Lieber ausgejagt, bie, obwol feinen guten Ginn, boch auch fei= nen ichlimmen batten. Der Rantor Schnägler fing inzwifchen biefe burch ben Gefangbuchs = Ventilator entwischenbe fixe Luft \*\*) zusammen, bie ftets alten Liebern und schalen Bieren ben Geift gibt; ich meine, er verglich bas alte und neue Befangbuch und fehrte bie fconen Stellen bes alten, bie Die afthetische Tempelreinigung aus bem neuen weggefegt batte. wieber auf einen Saufen und schlichtete wirklich biefes Raffund Lefeholz zu guten befonbern Liebern gufammen.

<sup>\*)</sup> Meil ber Reim und bie pedes zuerst zur Melt kommen.
\*\*) Fire Luft gibt bekanntlich ben Bieren und Gesundbrunnen ben Geift.

konnte mir zwei schone zeigen, die ein vollständiger indes aspurgandorum bes Bayreuth'schen waren. Es würde gefruchtet haben, wenn man bei den Lieber- Unruhen in Berlin den fingenden Insurgenten eine solche in Reime mit unendlicher. Mühe zusammengeschobne Kolonie aller Stellen, die aus dem neuen Gesangbuch emigrieren mußten, hätte andieten konnen; Schnäzler zeigt uns in seinen Korrekturbogen, daß man eben so gut aus altdeutschen Versen, wie aus den Archaismen und Phrasen altrömischer Verse — wie Gymnasiasten thun — versus memoriales zusammenwersen konne.

Ich welß, in ganz Deutschland hatte kein Dichter einen so herrlichen Abend vor Johannis, als der Liederdichter Schnäzler: er war so glücklich, wie Gellert, zu erleben, daß einmal der Rang zur Dichtkunst ging, nicht viese zu jenem. — Ich versicherte ihm beim Abschied: "Und wenn er, mehr hitzige Fieber bekäme als Haare, und so kahl bliebe "wie ein Enten=Ei, und wenn der Ranzenadvokat ein Winsuterfell von lauter Weichselzöpsen umbekame, ich wüßte recht "gut, wer morgen Abends die schöne Eva hätte."

Ich bekenn' aber ber Welt, ich hatte nur bie erfte Salfte eines Plans ausgebauet; die Riffe und Baumotertalien ber zweiten foderte ich dem Gandlanger-Bufall als Baufvohnen ab. Es ift gleich einfältig, alles und nichts bem Jufalle ober ber Bukunft zu überlaffen.

Ich ging fpat ins Schloß zurud mit einem ber auffallendsten Entschluffe; bem nämlich, an einen Reichs-Ranglei-Berwandten in Wien zu schreiben.

Mit Einem Wort, ich that's am Morgen, eh' ber Stabtrichter aufftand. Ich nenne ben Mann nicht; aber ba er weiß, was ich ihm unter bem Vice-Kanzellariat für Dienste erwiesen, so war' es eine kleine Erwiederung gewesen, wenn er nur mit bem Wahpeninspektor") brei Borte barüber gesprechen hätte, ich meine nämlich über meine Anfrage, ab micht ber Kantor Schnäzler zum Reichs Poeten (poeta laureatus) zu freieren sei. Ich kopiere hier aus guten Grunsben bas gange Schreiben.

Hochebelgeborner, Insonders 2c.

36 sollte wol hoffen, daß Ew. 11. sich noch der 5 klugen und 5 thörichten Jungfrauen erinnerten, wovon eine von den expeum ein gewisser Richter aus Hof (der hier die Ehre hat, am Sie zu schreiben), und eine von den letztern Sie wepräsentierten auf der Kölner Redoute. Denenselben hing damals noch ein zweiter aus Weinreben gesponnener Flor vor den Augen; und über die gegenwärtige Jungfrau ließ setzdem das Schickal viel schwärzere Nonnenköre niedersallen. Diese schöne Zeit, Freund, ist mit allen ihren 10000 Auen und Millionen Blumen nun wie ein Schatz unter die Erde versunken.

Um auf die Absicht meines Briefs zu kommen, so hoff' ich, Sie sind noch mit unferm alten Wappeninspektor in Ronnexion, und er am Leben, bessen Rath Sie in einer Angelegenheit einziehen sollen, die einen noch wenig bekannten Liebermacher, ben trefflichen Schnäzler, Schuldiener in Oberfees, betrifft. Dieser geistreiche Mann hat nicht nur aus alten Gesangbüchern alles, was aus den neuen weggelaffen worden, vollftändig ausgehoben und zusammengehäuft, sowel einzelne Wörter als ganze Zeilen, sondern er hat auch —

<sup>\*)</sup> So ober Bappentonig heißt ber Mann bei ber Reichehaffanzlei, ber bei ber Ertheilung ber Wappen barüber wacht, baß teine Donatichniger gegen bie Heralbit unterlaufen.



-was wir wol bei keiner kaftrierten Ausgabe lateinischer erotischer Dichter finden, in der hinten zwar alle anstößige Stellen stehen, aber isoliert, ohne in den geringsten Nerus gefugt: zu sein — aus diesen weggeworfnen Stummeln, hölzernen Beinen und Krücken schöne Figuren mustvisch zusammengelegt, von denen wol jeder Deutsche sagen muß: "Das sind geistliche Lieder!"

Insofern wird es Sie weniger wundern, bag ich wirklich gefonnen bin, bei ber Reiche = Soffanglei um bie Reiche - Lite= ratur, ober um die Burbe eines gefronten Boeten für Schnäglern nachzusuchen; befonbers ba er eine eitle Braut. hat, die ihn nicht will, wenn er nichts wird. Ich wende mich aber jest mit ber großen Bitte an Sie, fich unter ber Banb beim Wappeninfpeftor ober bei einem Reiche - Soffangelliften: gutigft zu erkundigen, wie ich meine Supplik eigentlich gu machen habe. 3ch fann mir bie verschiebenften Formularien Die Sauptfache ift, ich weiß nicht, mas die Reichsgefete zu einem guten Boeten fobern, ba es zwei gang ent= gegengefette Arten ober Wege gibt, einer zu fein, ober feinen-Ideen die Vergolbung zu geben, nämlich die im Feuer und bie falte. Bieht bie Reichstanglei bie fühlenbe Methobe Das mare gerabe bie von Abelung, ber nicht ohne-Bernunft die Begafus-Reiter gleichsam gur Degrabierung unter bas profaifche Fugvolt ftedt. Bon einem großen Dichter biefer Gattung wirb, glaub' ich, verlangt, bag er ben Definizionen, die er verfifiziert, die fich aber burch ben Reimund burch bas Metrum von profaischen unterscheiben, einefolche Deutlichkeit ertheilt, bag feine poetische Welt faft wie Die phyfische, nach bem Diogenes von Apollonien, blos aus frischem Waffer besteht - ein Beftandtheil, bei beffen Schopfung ber Schweiß bes Mufenfohns, fo wie bei anbern falten Biebern, nicht nur unschablich ift, sonbern auch gut und

fogar fritifd, anftatt bag bas Schwigen bes Dufenva= ters \*) fonft nichts anzeigte als Nieberlagen. Solche Bebichte konnen nie flar, bell und beutlich genug fein, wenn fle jener Ralte, bie auch braugen an beiterften Tagen am größten ift. nicht Eintrag thun follen, welche auf eine unschädlichere Art, als ber physische Froft, bie Neigung jum Schlafe belebt. Abelung fieht recht gut, wie nachtheilig ber erfchlaffen= ben Schreib= und Rurart ftarte Bilber und Flugel find wenigstens bringt ber Lefer bie lebhaften 3been in ben erbeuteten Schlaf mit binüber und gewinnt nur einen mit Traumen burchbrochnen, auffahrenden. - Daher bringt er fo febr auf Rlar = und Planheit, gleichsam auf eine heitere Luft, bie ju bunn ift jum Fluge. Rommt es vielleicht baber, bag in ber Mythologie ben Wagen bes Tages flügellofe Roffe zieben und ben ber Nacht geflügelte? - Es thut überbaupt schon Schaben - benn es wedt - bag man ein fug-Jendes Gedicht nicht gang und gar aus reinen Reimen und Bugen machen fann, ohne Ginmischung ber geringften 3bee, wiewol boch die bouts-rimes und die über Berfe gestellte leere Metra bie Möglichkeit eines folden Ibeals zeigen. Sylbenmag und Reim aber ift in biefer edlern Profa nicht nur fein Bebler, wie in ber gemeinen Ruchenprofa, fonbern fogar eine wesentliche Schönheit und bie größte. — Verfichert mich num ber Wappeninspektor, bag die Reichs = Hoffanglei bierin bem B. Abelung nach = und beitritt, fo barf ich Schnäglern als einen folden fühlenben Boeten aufführen, als einen Bergolber mit äfthetischem Mattgolb. S. Rath Abelung behauptet zwar, biefes fcone fuble Beitalter ber beutiden Dichtfunft: habe blos von 40 bis 60 gebauert; er ist aber leicht mit meinem Schnägler gurudzuschlagen, ber noch lebt und bas

<sup>\*)</sup> Des Apollo zu Cumā. Cic. de divin. 1. 43.

Mister ver schlassen Gattung nicht blos darum ist, weil ermeter soche geistliche Liederdichter gehört, die als sigürliche zwitschernde heuschrecken um die lutherischen Altare in Gesangbuchs-Käsigen, wie physische um die spanischen, gehangen werden, sondern vorzüglich, weil er — anstatt daß jene kühsen Dichter ihr Frostwetter mit lauen Strophen unterbrechen und verderben, wie in die Winter schälliche warme Tage salsten, die die Bienen aus dem Winterschlaf reißen — sich niemals ungleich wird, wobei ihm freilich das meistens sinnslose Ausammenlegen des zerstreuten Auskehrigs sichtbar untersstützt. Einige solche Lieder dürft' ich dem Gesuche anbiegen.

Es fonnte aber fein, befter Freund, bag bas beutfche R. Oberhaupt, ober bie R. Hoffanglei mit ben Rraftgenies einver-Randen maren, die nicht zur fchlaffen, fondern gur ftraf= fen Gattung geboren, und bie auf glubenben Bflugichaaren fowol die Feuerprobe aushalten, als bamit bas Feld beftellen, Das ware mir unangenehm und ein fataler Streich. "Schnägler hat mit bem Phobus, ber ins glübenbe Beichen. Des Rrebfes tritt, geringen Berfehr, er hat von Dichtern wenig, bie in ben Beinschellen bes Metrums boch mit ungebundnen Flügeln fteigen, wie Saturn feinen gefeffelten Bugen mit offnen Flügeln nachhilft, ja, er ift nicht einmal Im Stande - er wurde vergeblich anfeten - es nur zu eimiger leiblichen Dunkelheit ber Gebanken zu bringen, mit ber immer Größe berfelben verknüpft ift, wie am Simmel Die Mlaneten die größten find, die fich von ber Sonne am meiften entfernen. — Eb' er fich's verfieht, ift er faglich und gu fopieren. Da er ingwifchen wenig Gebanten bat, fo mochte ihm boch vielleicht ihr Busammenbrangen leichter glücken, ba wiele ber beften ftraffen Dichter nicht fowol Bebanten als Borte lakonisch zusammenpressen und ihren leeren Berfen burch die Rurge ein eignes Feuer geben, wie ber falten, leeten. Buft burch Berdichten die Krast ves entzundeien Schiesthuts wers zuwächft, oder wie ein engeres Gefäß schales Bier zur gestligen Gahrung treibt. — Inzwischen würde wenigen Kanzleinithen ein solcher Beweis, daß der Schulmeister ein poetischer Selbstzünder ist, genug thun, wenn ich nicht den wichtigern Umstand — den ich durch ein mediziussches Attest bescheinigen kann — zum Beweise seines Talents aufzusstren hätte, daß er das hitzige Fieber hatte und einen kahzlen Kapf noch. Häupter aber, die mit Feuer und poetischen Goldadern durchzogen sind, und Berge, in denen beide durchzlaufen, sind oben kahl und ohne Gewächse; und eine Glaße ist, wie beim Zäsar, der wahre klassische Boden des Lerbeers. —

Da jeber Supplikant, der Graf, Fürst u. s. w. werden will, beweisen muß, daß er gräftliche oder fürstliche Einkünste habe, so mach' ich mich schon darauf gefaßt, daß die R. Hoskanzstei Beweise von mir sodern wird, daß Schnäzler ein Mann von poetischen Einkünsten sei, und daß er entweder das Arsmenrecht habe, oder sonst aus der Almosenkasse Selber erhebe. Dieß wär' an sich leicht darzuthun; aber glücklicherweise und mir der Erweis ungemein leicht dadurch gemacht, daß er zusgleich ein Schulmann ist, dessen Berhungern ich bei der Aanzstei hossentlich postulieren darf, da diesen h. Geistes-Lauben und den poetischen Singvögeln gleich wenig hanf auf die Hansmühle ausgeschüttet wird. Reichliches Futter macht aus Schwarzstoden Kothröde, d. h. Kardinäle, anstatt daß umgekehrt rothe Simpel vom Hansschmausen schwarzs Febern keiegen.

Ich erwarte allerdings von der Billigkeit der Kanglei, daß fie mir nicht mehr für die Kreazion absodert, als die Churmainzische Reichs-Hof-Kanglei-Tax-Ordnung von 1659 ben S. Jamuar anseyt, nämlich 50 F. Laxe und 20 F. Kanglei-Inra, gumal da ich die Schöpfungs-Koften aus meinem Beu-

tel bezahle. Der Tax für die poetische Laureatur scheint mix überhaupt schon 1659 ein wenig hochgeschraubt zu sein, bessonders wenn ich bedenke, wie viele Laureaturen und Dicheter-Batente oder poetische Wappenbriese bei den Rezensenten, die damit die Wessen beziehen, für diese 70 K. zu erstehen wären; und wie wenig eine Laureatur abwirst: denn die Ausgen unsers Publikums werden schon lange nicht mehr mit dichterischen Aussonden hintergangen, so wie den klugen Blinden gemalte blinde Venster oder Thüren nichts weniger als verblenden und bethören.

Ich hoffe, daß Ew. noch im Sundsfottgäßchen wohnen und bin zc.

Die Laureatin, Eva, ftellte jest ben Raffeetopf neben bas-Dintenfaß, ohne im geringften auf beiber gelben Inhalt anzuspielen. 3ch pries fie ins schone Geficht, bag fie fich einen folden Sponsus ausgeklaubt, für ben ich gerabe nach Bien. ein langes Schreiben erlaffen batte. Der Kronbring und Großfürft Bebermann trat zu uns und fagte, jum Glud fei bet Berichtsbiener und Liftor angelangt - bas Dberfees muß fich bekanntlich mit einem geborgten Gericht behelfen - und ber Ranzenabvokat fei um 10 Uhr vorgelaben worben, fich gu Alle Leute in praftischen Alemtern gewöhnen fich fiftieren. eine eigne wenig ichonenbe Barte gegen Gemeine an : er fubr in Evens Beifein fort und meifterte fein zu boch aufgeballtes Bette und referierte, er habe gegen 1 Uhr einen Fall baraus gethan wie ein Quersad. 3ch geftanb, ich hatte mich leicht in meiner Bette-Empor und Montgolfiere erhalten, blos baburch, bag ich im Finftern bie Nachtmute ftatt eines Gentbleies in die Stube fallen laffen - ich fonnte aus ber Beit, bie zwifchen bem Loslaffen und bem Auffalle ber Duge verftrich, leicht die ganze fentrechte Tiefe vom Kopftiffen zur Diele berechnen und mich bann aus Borficht an die Band zuruckziehen.

Allmälig liefen bie Unterthanen gusammen, bie Bener= mannen heute ihre Sand geben und bamit versprechen wollten, getreu unter feiner zu fteben. Aber er warf schon, eh' er über bie bochfte Stufe gu feiner Thronspige binauf mar. Brivilegien und Bermiffionen aus, 3. B. für Rirfchen= und Bfeffernuffe=Weiber, benen er freies Feilhalten erlaubte. Diefer Lubwig XVIII. erließ an bie Reichskinder feines Reichs von Machen bas ichone Rabinetsschreiben, bag beute - wo alle Faffer liefen - auch bie Orts-Feuersprite in Bang, Fluß und Sprung gebracht werben follte, wie in Frankfurt (bei einer viel wichtigern Rronung als ber gegenwärtigen) ein Abler aus bem Doppel=Schnabel Doppel=Wein auf bie Un= terthanen sprengt. Es find boch vorläufige Exerzizien und Probeschuffe im Befehlen, einige Fahnenschwenkungen bes Rommanboffabs.

Freilich find bas blose Komödienproben zur eigentlichen göttlichen Komödie; und sie werden noch kleiner, wenn man sie mit der ordentlichen Krönungsseierlichkeit eines Gerichtshalters vergleicht, wo durch die Hand eines Mannes — unsers Webermanns — sich vierhundert und zwanzig Oberseser Hände ziehen, um Treue zu geloben, und wo Ein Mensch 420 Schwüre einkassiert, ohne selber einen abzuleisten. Da seine Krönung und die Kirmeß auf Einen Tag einfielen, so kam sie den allgemeinen Volks-Jubel auch höhern Krönungen nahe, die keinen kleinern erregen. So goß auch die Athenerin auf den neuen Sklaven, wenn er zum erstenmal über die Schwelle trat, Früchte und Blumen nieder. Ner o, Tiber und ähnliche Kaiser, die ihre Regierung mit einer sansten Debüt-Rolle anhoben, unterschieden sich auf eine schwel

Beife von Anfängern auf bem Theater, bie gern Tyxannenmachen, wiewol mit ber Beit jene und biefe gescheibter werben.

Wenn nach Kant ber Hang zum sinnlichen Wohlsein die allgemeine Krankfeit und ber Knochen- und Tugenbfraß der Menschen sit, so wirkt ein Gerichtshalter, der die Kranksheitsmaterie abführen soll — durch tapferes Abstrasen — und ein Fürst — durch noch größeres — freilich ansangs nurwie mehre gute Arzneien, die nach dem ersten Gebrauch das Siechthum eher zu vermehren scheinen, das sie doch, wenn fleißig fortgenommen wird, am Ende wirklich aus der Wurzgel heben. —

Um 10 Uhr wurde ber Rangenabvokat gerichtlich vet= nommen - und freilich ber Aftuar, fein Nebenbuhler, vorher richtig vereibet. - Anfangs behielt auch alles feinen rechten guten Bang: Infulvat geftand Manches, feinen Ramen, feine Bertunft, feinen täglichen Durchgang burch Schenken. er verfalzte uns alles wieber baburch, bag er, als man naber auf bie Blau-Sieberei feines Leibes inquirierte, bas befette Gericht beutlich auslachte und burch foldes nieberschreiben ließ, ob man benn fo bumm mare, bag man nicht blaue Flede. bie vom heftigen Faulfieber herfamen, woraus er gerabe auferstanden, von dem Blau-Farbenwerf ber Prügel an blauen Montagen zu unterscheiben wüßte. Das Protofoll mußte biefer Exzepzion wegen auf ber Stelle bis aufs nachftemal ge-Schloffen werden. Indeg hatte boch die peinliche Ratechetik ben Ruten, bag Eva fich eines Rerle fchamte, ber vor bem Abenden Gerichtoschreiber hatte fteben und reden muffen.

Der Gerichtsfrohn und Stadthafcher gitierte jett ben Oberfeefer Abjunkt — ber Baftor war schon tobt — ins Schloß, wicht zum Inquirieren, sondern zum Gastieren; felt vielen taufend Jahren wurde ber Marrer allezeit an ber Salat-Rirchs weih ins Schloß invitiert.

Bor bem Effen zeigte ber Rengefronte, ob er regieren. tonne: er befahl bem Stabthafcher, bie Weftenknopfe ber Biergafte in ben Stabtidenfen zu gablen und mit ben Rreiben-Arichen ber Wirthe zu konfrontieren, um binter bie Dagigfeit ber einen sowol zu kommen als binter bie Chrlichfeib Bauern knöpfen nämlich bei jebem Kruge, ben fie fobern, einen Knopf ber Weste auf, bamit fie ber Rellermeifter nicht befliehlt. - Die Feuersprite wurde Vormittags, weil Rachmittags auf bem Markte niemand Plat hatte außer ber Bolfsmenge, wie eine Ranone, obwol zum entgegengesetzten Bwede aufgefahren und abgebrudt, und ber gange Bafferfcus wurde von ben einsaugenden Gefägen eines Wagens aufaefangen, auf ben ein Töpfer seine Töpfe fo gepadt hatte, bag bie Mundungen gen Simmel ftanben. Dan fonnte besbalb von Amts wegen nicht unterlaffen, ibn zu monteren, fünftig mit umgefturgten Topfen zu Markte zu fahren, weil er fonft ben Regen auffinge und ben Wagen überlabe. Gin einfalti= ger Throler, ber feinen gangen Rauflaben mit Banbern und Dofen aufgeschloffen auf bem Ruden trug, wurde von Umts wegen erinnert, bas Seibengewölbe herumzubreben und auf. bem Bauche aufzuseben, bamit bem Dorfe feine Belegenheit gegeben wurde, ihm und feinem Auerbachischen Sofe biebifc in ben Ruden zu fallen. - Und noch mehr bergleichen, ober nicht viel fcblechtere Berordnungen. Bon Bombal will man freilich rühmen, er habe beim Erbbeben zu Liffabon zweihunbert und breißig Berordnungen erlaffen; aber für einen Ort, bunft mich, ber tein Erdbeben, fonbern eine Rirmeg batte. verorbnete ber Berichtshalter immer genug.

Das Braufen ber Markt-Flut wurde allmälig lauter — bie Frankfurter Pfeisergerichte wurden von immer mehren

Sungen und Pfetsichwänzen\*) besetzt, und die Böticherwoche, bie schon ben ganzen Morgen gewährt hatte, durste ber eigents-Uchen Meß= und Zahlwoche keine Zeit mehr rauben. — Der Stadtrichter holte durch vormittägige Schanzarbeiten zu nachsmittägigen Kanikular=Ferien aus, um den Abjunktus zu genießen — und ich machte nichts — außer dem Plane — als einen Spaziergang unter das Volk.

Bier mußte man nun feine Aufmerksamkeit - fo wie bie fleine Munge - querft ben Bettlern fchenken, und ich ging ben Grunden nach, aus welchen wol alle gute Dorfpoligeien an Rirchweihen freies Betteln nie verwehren. nicht obne Gewicht. Die Bettler beziehen biefe Deffen ber Dörfer als Rundmanner und erfteben barauf ansehnliche Bartien von Ruchen, Broben, Lumpen, Bellern auf Rrebit. -Gelb ift ein Waarenartitel - ja, burch biefe Megleute merben oft bem angesehenen Raufmann bie theuerften Artikel, bie er sonft behielte, g. B. Uhren, Gelbbeutel ac. mit Bergnugen abaenommen. Der Sanbeletonful, ber Bettelvogt, fcutt mit feinem Spieg biefe Deffremben beim Flor bes Land= und Tranfito-Banbels. Der zweite Grund ift vielleicht wichtiger: es wird nämlich leider wol an feinem Tage mehr geflucht, gefreffen, gesoffen, ge - und überhaupt bie Rirche mehr ent= weihet, als an bem, wo fie einzuweihen ift. Sier fann fich bas Dorf nun feine halbe Stunde bie Bettler und bie Rruppel nehmen laffen, die bem Teufel das, mas er erobert, badurch wieder abjagen und abadern, daß fie bie Gaffen wie befoffen burchichmeifen und vor jeber Sausthur nichts geringers verrichten als eine fliegende Gaffenandacht, und fo ben gangen Ort, inbem fle um einen Beller einen fingenben Um=

<sup>\*)</sup> Die in bemalten hölzernen Rofinanten für Rinber figen.

gang halten, mit bem Feuer ber Anbacht illuminieren. Bas will nachher ber Teufel machen, frag' ich? —

Am Ende des Orts hielt mich ein Kerl an, der keine rechte Hand hatte und bitterlich weinte und sagte, er kame so um, weil er keine Hand — er streckte den desekken Arm aus — mehr daran habe, um sich sein Brod zu verdienen durch Betteln. Sonst sei er so glücklich gewesen, eine mit einem einzigen Daum — die Finger waren wie Schlessen im stebenjährigen Kriege darauf gegangen — zu führen und damit jedes Herz zu bewegen; aber mit einem bloßen Stummel habe kein Mensch Erbarmen. Ich sagte: "Bleib' Er stehen, ich helf Ihm."

Das konnt' ich gut. Ich hatte nämlich am Morgen bie Gerichtsschränke durchstöbert, um irgend eine wissenschaftliche Trüffel unter diesem schmutzigen Boben auszuwittern; ich traf nichts sonderliches an als im Fraischpfänder-Schrankzwei abgesottne eingeschrumpste Sände. Sie wurden sonst als Nachlaß solcher Kinder aufgehoben, die damit ihre Eltern geschlagen hatten und die solche immer aus dem Grabe her-aushtelten. H. Dreher\*) zeigte aber und Gelehrten insgesammt, wie es wäre und von wem die hände kämen — von todigesschlagnen Leuten nämlich, denen sie der Ankläger sonst als Beweise und Exponenten des corpus delicti abschneiden müssen, worauf man sie von Gerichts wegen abgesotten.

Kurz, ich holte aus bem Fraisch = Behälter bas Sänbe= paar hinweg und bot bem Invaliden eine davon als Lebens= Widelschwanz (cauda prendensilis) zur Auswahl an. Ich unterrichtete ihn, es sei eine ehrliche Sand, wovon er alle Finger wegschneiden könnte bis auf den nöthigen Diebsbaum,

<sup>\*)</sup> In feinen Mifzellen p. 125, bie gleichsam Rataloge ganger Bibliotheten finb.



er könne sie an den Stummel stoßen und anschienen und so, weil sie so gräulich aussehe, sich mit ihr so gut wie mit einer hand aus den Wolken oder mit einer langen königlichen recht wohl forthelsen und vorspannen. Er stedte das Fraischpfand nu sich.

Eh' ich weiter gebe in ber Geschichte, will ich eine Dis greffion anpichen, einen Appenbix an ben Appenbix, eine Ala longe an den Wechfelbrief. Es ift fatal, bag mir jedes Bort, jebe Behanptung und Untersuchung - und war' es bie, ob es einen Teufel gibt - feit einigen Jahren unter ben Banben zu einer Gefchichte wirb. Auf ber einen Seite fann man allerdings über philosophische Billen und Dagenmorfel-Ien fein befferes Gilber, als bas hiftorische ziehen; wie Bahrbt in Balle Rirchengeschichte las, um feine Dogmatif ein= auschwärzen; aber auf ber anbern feb' ich nicht, mas mir bie. berghauptmanuschaftliche Rongeffion, bie ich mir am Schalttage endlich ausgewirft, nämlich nach Gefallen auszuschweifen und zu fcherzen, nur im geringften helfen foll, wenn ich zu jebem frifchen Scherze um eine neue Rongeffion nachfuchen. muß, und wenn alles bem Lefer in meinen Siftorien lieber ift, als das, womit ich folche ftore. Wahrhaftig, mitten im Ap= pendix muß ich hier die Digreffion wieder burch eine, befonbere Ueberschrift, burch ein gare, Borgefeben, Ropf weg u. f. w. warnent fignieren.

Die Bettler find bie mahren Barben jetiger beutscher Nazion.

Ich fange nirgends an als beim Erweise. Die alten Barben zogen befanntlich mit in jeben Krieg — wie in neuern Beiten oft ber halbe parifische General = Stab, wenn er bie Gunft ber Musen und ber Pompabour hatte — weniger um zuzusehen, was es auf bem Schlachtselbe zu bekämpfen,

als zu befingen gebe; auf ber Davibeharfe trugen fie nachher bie gange Schlacht wieber vor in einem offiziellen poetiichen Bericht. — Die Bettler bes achtzehnten Jahrhunberts bienen nun als Gemeine und Unteroffiziers in ben wichtigsten Treffen, bie wir haben; bas fest fie in ben Stand, auf bem Schlachtader alles zu fummieren, was noch - außer ber Schlacht — verloren wurde, nämlich Röpfe und Beine. Dann erwartet man von ihnen, daß fie, wenn ihnen nichts welter weggeschoffen worben als bie lettern, in ben Wirthshäusern an Bflicht benten und einige Glafer Branntwein fobern ber Staat reichte ihnen vorher burch feine Glieber bie Gelber, bazu - und ben Umftebenben erzählen, wie es herging in ber Schlacht bei Betlar, bei Bien, bei Regenspurg, bei Botsbam. — Da ber römische Stuhl keine hölzernen Beine weiter hat, als beffen feine, ber fich auf ihn fest, fo fann ein gegenwartiger Stragen = Barbe auf nicht mehr verholzten Beinen zu fteben verlangen, ale ben b. Bater felber tragen.

Die Stalben — nörblichere Barben — behielten sonst ihre Beine; aber fie hatten es einer schirmenben Gurt von Jünglingen, Skalbaburg genannt, Dank zu wiffen, die fie in jeder Schlacht umstellte. Jest bestehen die schirmenben Jünglinge (Bettler, Krieger, Barben) aus niemand, als aus ben beschirmten selber.

Der Labenmeister ber Sfalben, ber blinde Homer, beklamierte vor ben Thuren bie älteste Ansgabe seiner Gebichte, und war selber ber Rollekteur seines Honorars bei ben Abonnenten, die er anbettelte. Neuere blinde Jungmeister ber Skalben singen vor ben Fenstern bes Publikums an einem wagerechten Stabe — wie auf einem bie geblenbeten Finken, und die homerischen Rhapsobisken an einem bleirechten.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Die Borfanger ber Ilias trugen rothe Stabe — als Sinnbilber bes Morbs — bie ber Obhssee gelbe, als

aute Gelegenheits-Gebichte ab und schieben von außen kleine Rangel-Lieber in Die Rontrovers-Bredigten ein, die man innen in ben Saufern halt. Das Band, bas einen froben Dichter an die Menschen knubft und bas oft ein ehliches wird, ift ber horizontale Stock, ben ber Blinde und bie Frau an entgegengesetten Bolen halten, wiewol in großen Stabten, (Baris, London) flatt ber copula carnalis ein Strick und flatt ber Frau ein Sund führt, ben man einen eblern Nachbrucker nennen fann, weil er ben Dichter, wie ber uneble bie Bebichte, unter bie Leute bringt und ihn bem Brobe entgegen= giebt, bas ihm ber andere entzieht. Glaubwurdige Begebereiter und Bettelvögte haben mich verfichert, bag Frauen feinen Mann lieber führen, ale einen blinden, und bag fie fich unter einander um ben erledigten Boften einer Führerin raufen und ganten. Sie überzeugten mich burch gwei Urfachen, bie fie bavon angaben: erftlich bettelt einer, ber von feinem grauen Staare lebt und ber Banift und Appanagift feiner Augen ift, weit mehr vom eben fo blinden Glück und Bluto zusammen als ein anderer, ber feben muß - zweitens bat eine folche Bizerone, ba fie beffen Regie und Gebungsbebiente ift, hoffnung, ihm feine Revenuen halb zu ftehlen, weil er wie mehre Blinde nehmen muß, was ihm bas Mauth=Amt aufzählt. Um fo weniger follten folchen Barben, bie fo unermubet ihren Ruhm und Unterhalt vor ben Thuren fuchen.

Sinnbild bes Exiliums. (S. Flogel's Geschichte ber kom. Literatur.) Die Bettler bei uns fingen alles untereinander, ohne daß einer auf das Rucksicht nahme, was der andere angefangen. Auch laufen manche geschmacklose Gedichte mit unter, weil noch kein Mensch sich die Muhe gegeben, eine Blumenlese oder einen Almanach für Straßenbettler zu machen, die sich überhaupt noch wenig mit der Berbreitung unstrer poetischen Schäge — so wie die Nachtwächter mit ber ber historischen — befangen.

eben die Berliner Bibliothetare webelnb nachschleichen, die sich ben Namen Bettelvögte, Gegebereiter geben; Bögte, Reiter bleser Art greifen immer, wie so viele aus ber kritischen Mesnagerie, nicht sowol ben Gesang als ben Menschen an.

Ich finde in Troil's Reisebeschreibung, daß fonft bie alten Barben in Irland gange Streden Landes gefchentt befommen haben, und daß im 6ten Jahrhundert ein Drittel bes trlandischen Bolfe aus Barben beftanben. In ben neuern Reiseberichten treffen wir (hoff' ich) im nämlichen Irland biefelbe Angahl Straffen = Barben an, besgleichen im Rirchen= faate, in Baiern und in ben blubenbern Kreisen von Deutschland, worin bichterischer Geift gewiß noch nicht so erloschen ift, bag nicht jeber Gerichts = und Rirchensprengel einige Familien folder fingenben Romaben follte aufzuweisen haben. Der Berfaffer Diefes Appendix bildet fich überhaupt ein, er burfe hierin feiner bisherigen Methode, bas fingende Deutschland zu gablen, vertrauen und fie manchen andern, felber von Schmidt und Deufel, vorziehen: er thut nämlich, wenn er burch Staaten reitet, wo ber Thron ein Belikon voll peripatetischer Dichter und Barben ift, einen Schwur, jedem Bolfsbichter nicht mehr zu geben als einen Pfennig, gablt aber vorher fich für einige Thaler (pr. Courant) Pfennige richtig Ift er nun burch ben Staat geritten, fo subtrabiert er ben Reft und weiß, wenn g. B. 2 Riblr. (pr. Cour.) aufgingen für die Bettelvolts = Lifte, bag 840 Sanger (ober Sanaerinnen) barin haufen. — Es ift nicht bie Schuld ber Furften, wenn es nicht in allen ganbern eine binlangliche Anzahl folder Troubabours und Gaffen = Stalben gibt; fie thun, mas He konnen, und muntern auf. Gie raumen und leeren für Stalben zu Wohnsten gange Länder aus - fie ernennen felber fabige Ropfe zu folchen Gaffen=Laureaten, wie bie eng= lifche und die beutsche Rrone Stuben - Laureaten freiert - fie legen Kasernen als Stalben-Seminarien an, aus benen wieaus belphischen Höhlen und Bureaux d'esprit mit der Zeit
die einzigen Meisterfänger hervorgehen, die wir noch sehen,
und sogar ihre Kinder werden schon zu den schonen und
redenden Künsten angehalten; wie bei den Römern, so wirdbei den Deutschen allezeit erst nach der Kriegskunst die Dicht=
kunst getrieben und geschätzt. Ja, wie Ludwig XIV. sogar ausländische Dichter und Gelehrte salarierte, so lassen die bessern Fürsten die gedachten Barben, wenn sie auch nicht einheimisch sind, 12 Monate lang im Jahre auf össentliche Kosten speisen — die Gasse ist das Prytaneum. — Hingegen von den alten Barben in Irland erzählt der gedachte Troil, daß sie jährlich nicht mehre Monate freien Tisch genossen als sechse.

Dan muß fich aber als unparteiischer Batriot boch nicht. verbergen, bag ungeachtet aller Borfehrungen weltlicher Fürften, bie geiftlichen und überhaupt bie fatholischen Staaten mehr Barben theils erweden, theils erobern, als bie beften anbern. Und bie Urfache ift nur gar zu flar. Saben wir Monche und Briefter (wie jene), die burch Rirchen=Opermaschinerie, burch ihre Afzion, burch ihre Gemalbe überfinn= licher Welten jebe Phantaffe in Flug zu bringen wiffen und jeben Barben mit Frau und Rind in Gang? - 3weitens fann ber Ratholizismus - ber eben beswegen irbifche Gludfeligkeit unter bie Rennzeichen ber mabren Rirche fett burchaus nur in feifter Garten = und Mobererbe Wurgel faffen; ein Monch ift baher ein eben fo gutes Beichen eines fetten Bobens als ein Regenwurm, und Defonomen wiffen, bag Abteien und Maulmurfshaufen fruchtbares Land ansagen. Die Poeffe war aber von jeher bie Tochter und Erbin bes. Ueberfluffes und Luxus im alten Rom, im neuen Rom. Ditbin ift schon die Fruchtbarkeit und ber Reichthum ber katholischen Länder allein hinreichend, uns die große Bolkszahl ihrer Straßen-Barben — die wol auf eine fehr unschickliche Art den Namen Straßenbettler führen — erträglich zu erklären. Nur ein Land, das reich genug ist, solche Barben herworzubringen, ist wohlhabend genug, sie zu ernähren; die Fruchtbarkeit eines Thiers in irgend einem Erhfriche sichert
zu, daß es da Kost genug finde, und sogar die heck- und Burfzeiten jedes Biehes mussen stell in die Monate seines
reichlichern Futters treffen.

Bei ben thmbrischen Staroften und anbern Sonoragioren neborten bie alten Barben fo gut gum Bofftaat als jest Lipreebebiente. Der Ronig von Bale 8 hatte feinen Bof-Barben, bem er beim Regierungs = Untritt eine Barfe ichenten mußte - bie Ronigin indeg einen Ring. Aber noch führen Woiwoben - Sospodars - Reichspröbste - infulierte Aebte und auch fimple Lanbfaffen Straffen = Barben als Suite ihrer Macht um und neben fich und ftreden biefen burchfichtigen Schweif aus ihrem feften Rometentern aus: benn überhaupt fann ein Gefolge von reichen Lakaien wol vorzeigen, mas ber Bringipal (an fie nämlich) gegeben und verloren bat, aber nur eine Suite von Lagaruffen fann vorzeigen, mas er (von biefen nämlich) genommen und gewonnen. Und aus bem Tettern allein ift boch erft Ueberfluß und Dacht erfichtlich. 3ch mußte baber, was ich fagte, als ich mehr als einmal bei fürftlichen Festins, Feuerwerfen und Opernbeforagionen, wenn ich fie gelobt hatte, gegen Umftebenbe bie Unmerfung machte: "Bon biefer Bracht haben wir immer eine zu geringe Toee, "fobald wir von ben Roften berfelben feine beutlichere betom-"men und folche falfch taxieren - wir mußten aber gang an-"bers und bober vom Aufwand benten, wenn uns in einiger "Entfernung vom erleuchteten Triumphbogen alle Saus-Bar-"ben, Straffen = Barben, Gläubiger, Infolvente, Seufzenbe und "Beinenbe, in einen Alumpen ober Chorus zusammengeiries "ben, gewiesen wurden, die bas prachtige Fest gekoftet hat." —

Beim erften Anblick fällt es Denkern auf - menigstens enging mir's nicht anbers - bag unter fo vielen Gelehrten, Die vielleicht fammilich ihre Rechte und Titel zu Banis- ober Bettelbriefen haben, und beren Berbienfte gar wohl ju einer folden Minuten-Gage befugen, gleichwol nur bie Strafen-Berben, die geiftlichen Dichter und Ganger fo gludlich find, vom Lese= und Gor=Bublitum von Tage zu Tage penfioniert und gefpeiset zu werben und von ihm Pranumerazionsgelber einzutreiben, indes fie boch felber nichts machen, fondern nur bie Berfe ebieren. Das Faktum an fich ift wol obne Bweifel: benn ich brauchte bie Borficht, jeben folden Konvittoriften bes Publifums, wenn ich ihm feine Babe gereicht, auszufragen nach Namen und Gewert; ich erinnere mich aber nicht, daß Numismatiter, Orientaliften, Feudaliften, Biviliften, Burftenerianer, Bathologen, Doftoranben, Fafultiften barunter ftanben, nur felten ein fogenannter Bettelftubent. Die Auflofung ift nun bie: Die Dichtfunft ift (foll's wenigstens) für bas gange Bublifum, nicht für Theile beffelben, und ber Strafen = Stalde verbient baber auch bie Erteuntlichfeit bes gefammten Bublifums auf einmal, bas ibm bie Ebre nicht mit Recht verweigern tann, fein eigner Pfennigmeifter gu fein und jebe Stadt als feine Legeftabt anzusehen. Singegen andere Gelehrte, g. B. Bhilosophen, Drientaliften, bie nicht bem gangen Bublifum, fonbern nur einzelnen Gliebern biemen, welche fich gerabe mit bemfelben Zweige bes Wiffens befaffen, haben an jenes Familienstipenbium ber poetifchen Talente, bas ein Comer, Ramoens, Dante genog, feinen gerechten Unfpruch zu machen, außer in bem feltnen Salle, wenn bie Intenfion langer, alter, wiederholter, anerkannter Berbienfte fo groß mare, bag fle ber Extenfion ber bichtesifchen gleich tame. Dann mag ihnen verftattet werden, fo gut zu betteln — wenn ich biefen roben Ausbrud brauchen foll — als ingend ein großer Boet . . . . .

Endlich erschien ber Abjunkt, Graukern betiekt. Er wärde mir mehr gefallen haben, hätt' er seine grauen, frechen und schneibenden Augen und seinen rohen zerfranzten Appenmust zu Kause gesassen. Ich hatte besorgt, meine Kausmersberreinische und der Ordensstern würden ihn blenden und verwirren und aus der Fassung werfen; aber er blieb beinahe auf Rosten der meinigen in seiner und hatte — da sonst Universitätssitten so elend sind wie die Universitätssiere — ganz andere. Er kaun einmal bei einer großen Dame dadurch Anstand gewonnen haben, daß er ihre Kinder — mit Blumen hach Bildungstriebe — bilden half. Ich hätte das seldens Selstuch darum gegeben, wenn ich kein Geraphinen-Mitter gewesen wäre; er weiß, wen er vor sich hat, sorgt' ich.

Gegen zweideutige peinliche Spionen kann man keinen bessern Syges = Ring der Unsichtbarkeit vorkehren als bem Birkel der Ironie und Laune, die, mit Wärme vongerragen und mit Wahrheiten durchschoffen, den Deutschen irre machen; man kann auch jede Sache, wie Sokrates, auf allen Seiten anleuchten und scheindare Widersprüche fagen, die den Denunzianten des Innern in wahre verwickeln.

Der Abjunkt fragte mich balb mit wahrem Interesse über Schweben, über die Landmacht, über Stregnäs, Brömseber und Sawolax; ich als eingeborner Schwebe bestätigte vieles, was Büsching hatte, und beglaubigte so den Geographen nicht wenig. — Ich hing aber an meine Angelschnur Theologis und Dekonomie zugleich, damit der hecht nicht länger nach meinen Seraphinen-Röpfen schnappte. Der Nanbsisch lief dem Angeshaken voll konsekriertem Köder nach. Er sagte, die Gleichgültigkait der Fürsten gegen alle Resigion sei Gento,

bag andern Seelen bie ihrige genommen und baffir eine neue wie Blattern eingeimpft wurde. Ich wollte anfangs aus Ironie die Bartel ber Fürsten nehmen und ihre Religiofibat erbeben; aber mir fiel bie Bemerkung von Spittler ein, daß ber Ausbreitung bes Chriftenthums nichts fo zu ftatten gekommen fei, als bie bamalige Gleichaultigkeit ber romifchen Raifer gegen Religion und Staat. 3ch fagte bem Abjunkt, feine und die Spittlerische Bemerkung waren in seinem Ropfe ein Wiberspruch, in meinem nicht. — Er verwarf bie Presfreiheit; ich flimmte bei und fagte, ein guter Staat stellt bas Denken und Betteln ab, aber nicht auf einmal. Billaume fagt, er gewöhne Böglingen, die falfch in ber Rarte fpielen, vorher bas faliche Spielen ab, und erft bann raum' er ihnen bas Spielen überhaupt aus ber Seele. So reutet ein Staat, ber die Seelen zu bevogten hat, anfangs nur das irrige unkirchliche Denken aus, eh' er alles Denken überhaupt wegfchafft. Daber fann er bor ber Sand ben Feinben ber Reli= gion feine andere Unfälle barauf verwehren als bie unbescheibenften ober fvöttischften. Ich wurde gang irre, als ber Abjunti verfetie: "Nein, entweder feine, oder alle Anfälle, felber "bie unbescheibenften muffen verftattet werben! Denn bie Re-"ligionsspötter können fagen, es mußten alfo unbescheibene "und spöttische Anfalle auf fle eben so gut ben Orthoboxen "burch bie Benfur verboten fein, fonft ware man partelifch." Sie meinen (fagt' ich), ein Spotter tonne fagen, bie Unbescheibenheit ber Prüfung gebe nur ben Vorwand bes Verbots ber lettern felber ber, fo wie ein guter Freund, ben ber anbere gutmuthig tabelt, bie Erbogung über bie Ruge mit bem Aone ber Ruge entschulbigt; haben Sie anders gemeint, &. Adjunkt? -

Ich und Grautern wurden inzwischen burch wechfels feitiges Aufpaffen einander immer widerlicher; ich tann gar

nicht fagen, wie fatal, grell und steinig mir, wenn gerabe Eva ihr schönes stilles Sesicht ohne alle Linien als die läschelnbe um die Tasel trug, das abjunglerte erschien. Mit Jungfräulicher Unbefangenheit macht ein männliches Fiskalatsegesicht einen verdammten Abstich. Ich erzürnte mich und legte den Kopf an die Stuhllehne und sagte zur Studenbede: "Ich "und Sie, G. Graufern, sind ein Baar Köpse voll Licht "und passen darum — schlecht zusammen; in der großen Welt "ist's mit den Menschen wie mit den Schissen, die zu Nachtstarum Lichter (die Seeleuchten) haben, um aus einander "zu bleiben, und nicht an einander zu scheitern. — Ich wollt', "es wäre mit den Köpsen wie mit den Wagen, worunter "allemal die leeren den vollen ausweichen."

Ach, ber arme Torfaker weiß die Wallungen seines satirischen Benenspstems selten zu befänstigen — er mußte benn, statt zu sprechen, nur schreiben; wo er sich (glaubt er) bisher so bezwungen, daß er in der That die Kunstrichter auffodert, ihm einen einzigen satirischen Einfall in allen seinen Werken nachzuweisen.

Der Stadtrichter trank und fragte nach nichts; ich, jebe Minute in Sorge, Graukern entstnne fich, in Scheerau einen Abvokaten von meiner Gestalt gesehen zu haben, durfte meinem Stande nach wenig oder keinen Hunger haben, und merkte auch an, die Großen follten in der vierten Bitte nicht um tägliches Brod, sondern um täglichen heißhunger anhalten und um einen neuen Magen und Abam mit einander. Graukern trank wenig; ich pries das Gegentheil, brachte bei, daß der Kaiser Wenzel zwar der Stadt Kürnberg für 4 Kuber Bacharacher Wein die Freiheit geschenkt, daß es aber zehnmal gescheiter gewesen wäre, wenn die Stadt die 4 Fuber litter ausgetrunken hätte, weil der Wein den Menschen ein paar Freiheiten auf einmal gibt, Preffreiheit, Maskensteiheit, aka-

bamifche und poetische Freiheiten. Es foling nichts an; Graufern bachte, wie es in ben Gerichteftuben fonst eine Durft-Folter gab, um bem Durftigen Bekenntniffe abzunzwingen, so gab' es in dieser eine Trink-Folter, die noch mehreablockt.

In, er marfchierte gar fort, fagte aber, er fomme wieber und hale blos die Samburger Beitung ber, die nunmehr die Rimmegleute in ber Bfarre mußten abgegeben baben. mar, als wurd' ich vom Schrecken in ein Rublfag geworfen : benn bunkel entfann ich mich, in ber hamburger Beitung mehr einen Sted =, ale Belobungebrief vom B. Geraphinen-Ritter v. Torfater gelefen zu haben. "Ein gefcheibtes Dannchen!" fagte ber Stabtrichter. - "Dummer ober fluger, fagt' ich, "follt' es fein. Der Abjunkt gebort unter bie Geiftlichen, bie "fich früher rechtgläubig anftellten und logen, um ordiniert "ju werben, die täglich predigen, daß Chriftus für die Babr-"beit ftarb, inbeg fie fur bie Luge leben, die aber am Enbe "intolerant gegen bie werben, bie ihnen im Glauben. aber "nicht im Sprechen abnlichen. Ich fete meinen Stern gum "Pfande, fo wie einige Philosophen von ihrem Gott behaute-"tan, die Schöpfung ber Welt habe nicht die fleinfte Aende-"rung in feinem Wefen gemacht, daß eben fo ber Abjunttus-"bie marmfte Predigt erichaffen fann, ohne bie geringfte Men-"berung in fich zu erleiben. Unter allen Menschen wirb es-"feinem fo erfchwert, fich für fchlimm zu halten, wenn er's "ift, als bem Beiftlichen; feine beiligen Reben fieht er für "beilige Berte an, feine Bufpredigten für Buge, feinen Prie-"Retornat für ben neuen Menfchen, ben er angezogen. Grau-"tarn nimmt fich noch bagu für einen göttlichen Gefanbten "und Botichafter; ale Envoyé bat er folglich, wie anderer "Ambaffabeund, feine eigne Gerichtsbarteit, Freiftatte und fei"nen eignen Gottesbienft, nicht aben die und den des Rolls, "an bas er abgefaffen ift."

Und boch ift Graufern noch leiblich baran; aber wenn ich über die armen Seelen-Beloten in der Schweiz (G. Spittlers Rirchengeschichte) nachbente, Die nach ber formula consensus helvetici barauf verpflichtet werben, bag bie Bofalpunkte ber hebraischen Bibel vom h. Geifte eingegeben morben, fo bejammer' ich ben redlichen Mann, in beffen wundem Bergen fich täglich bie fchneibenbe Babl zwischen ber Luge und ber hungerenoth erneuert. D ihr graufamen bebraifchen Atomiften! ift benn bas unaussprechliche Blud, ober bach eine Borftellung bavon, wenn man gwar bie Bergangen. beit, aber boch nicht bie Aufunft zu bereuen bat, fo wenig in eure barte robe Bruft gebrungen, bag ibr fabig feib, Diefen warmen vollen Simmel, nämlich ben Borfat einer fünfe tig = reinen Tugend, einem redlichen Beiftlichen weggurei-Ben und ihn burch Sungerenoth zu zwingen, bag er nach taufend ber Tugend und Wahrheit berglich gern gebrachten Opfern boch jeben Morgen feufgen niug: ach, beibe verrath' ich, fo lang' ich bie Göttlichkeit ber Botale bezweifle und boch beschwöre und verbreite! D, wie viele harte Rampfe im Tobesichweiße, wie viele bittere Thranen ber frommften Gerzen liegen auf eurer Seele, ihr, bie ihr bas reine Bewiffen felber in bas Marterinftrument einer ichwachen Bruft vertebrt und bie ihr ber Reue befehlt, nicht blos bie Erinnerungen bitter zu machen, fonbern auch die Entichluffe! benn überhaupt nicht ichon genug, wenn ein Dann fich ans beifchig macht, bie bebraifchen Ronfonanten, und alfo zwei matres lectionis, die wenig von achten Bofalen verschieben find, für göttlich zu erklaren? Behilft fich nicht bie gange orthobore Jubenfchaft mit Bibeln ohne punktierte Arbeit? --- 3ch botenn' es, in einem folden Salle bemertt man best

Abflich faft mit Vergnügen, ben hier gegen bie Kantons und ihre formula cons. helv. unsere beutschen Kreise, ber ober- fächstische, ber franklische u. s. w., machen, die alle eine Kon- korbien-Formel beschwören, worin auf die inspirierten Vokalpunkte — biese Blasen brennenden Sied = und Vokalpunkte bes Gewissens — gar nicht sehr geachtet wird . . . . .

Ich sagte zu Wehermann: "Der meergrau- äugige "Graukern hat fich abgeschlichen und kömmt gewiß nicht "wieder", als er wiederkam mit einem Tabacksbrief voll Zeitungen. Er theilte fie aus und nöthigte mir die erste Nummer der Chronologie wegen auf. Ich schielte gegen die Avertissements, und mein Blick fuhr in eines — der Teufel muß gerade seinen Geburtstag gefeiert haben — das einen gewissen Avantürier, der den Namen Torsaker und die Seraphinenstette diebisch führe, kanonisserte und baronisserte.

Um mich zu faffen, las ich langsam die ersten Zeitungsartikel — um froher zu Werke zu gehen und um den Abjunktus zu verwirren, erdichtete ich scherzhafte Avisen. Z. B. ich las daraus folgendes:

Sachen, fo gefucht werben.

"Ein junger Mensch, ber parlieren, gerben, ausbälgen, unterschreiben und besehlen kann, ber schon bei vielen vornehmen und niedrigen Damen in Diensten gestanden, der gut tanzt, reitet, fährt, außerdem Geschmad hat in schonen Künften, und ber ganz gesund ist (sigen kann er übel), dieser Mensch, wovon das Zeitungskomtoir mehre Nachricht gibt, sucht einen — Thron."

Graufern spitte fich auf mein Erstarren vor bem Avertiffement. Ich schob seine Teufels-Schäferstunde immer hinaus und machte mir eine Buchhändler-Anzeige zu Nute, um mich zu wundern, daß die Bücher nicht, anstatt von ihren Berfaffern, die immer parteiisch im Loben find, und anstatt von ihren Rezensenten, die es im Tadeln find, nicht lieber von ihren Verlegern, die gleichsam zwischen beiden das Mittel halten, angepriesen werden.

3ch faff' es beute noch nicht, wie ein leichter Borfdlag. ben bamals fein Berleger borte und auffing, wenige Jahre barauf mit allgemeinem Beifall realisiert wurde. Jest finb. hoff' ich, bie Buchhandler = Anzeigen eben fo baufig, ale fonft felten, worin ber Verleger feine Autoren, Die er aus Feinheit nicht ins Gesicht lobt, boch binter bem Ruden vor bem Bublitum erhebt, wenn nicht aus hiftorischem, boch aus feligmachenbem Glauben. Die Liebe, Die Buchhandler für Rinber — obwol nur literarische — beweisen, ift, wie bie Liebe gegen andere Rinder, bas Beiden eines guten Charafters: ia, ift ein foldes icon eine Lefe-Leiche, fo ift es ichon, baß fie bem Gebote Solons folgen und von Tobten öffentlich nichts als Gutes fagen. Oft legen fie - nach ber frangoffichen Regel, die bas Bufchreiben mangelnber Tugenben für ben feinsten Tabel halt - mit iconer Ironie bem Buche offentlich gerabe die Vorzuge bei, die ihm, wie fie glauben, fehlen. 3a, mancher ift im Stanbe, bas Buch eines Autors, ber fich mit ihm als Menfch überworfen, recht zu erheben und nicht am unschulbigen Rinbe bie Gunben bes Baters gu ftrafen - fo fehr fonbert er, ungleich bem Rritifus, ben Denfchen vom Autor, und will lieber bas Buch feines Feinbes, bas er im Verlage hat, zu fehr und wiber feine Ueberzeugung - er kann fich nicht trauen - loben als wenig. Noch aber gebricht uns eine neuefte allgemeine beutsche Bibliothet, von Einem Buchhanbler verlegt und von Allen verfaffet . . . .

Als ich bem Diplome bes Seraphinen-Mitters in ber Beitung begegnete, rief ich ein langes frangoffiches Ahhhh! und reichte bas Blatt Graukern: "Lefen Sie vor," fagt' ich. "Es wird zu Jebermanns Warnung bekannt gemacht,

-

"bağ ein gewiffer Lanblaufer, ber fich für einen herrn v. Torafeter und für einen Ritter bes Geraphinen-Drbens und für "einen ichwebischen Rammerherrn falfchlich ausgibt, und ber "leicht an feiner furgen Statur "), fcwarzem Saar ""), ro-"then Befichtsfarbe \*\*\*), biden fetten Leibe \*\*\*\*) gu ertennen, "ein ausgemachter Betrüger ift, ber ichon ac. ac."

Bevermann war halb tobt und gang ftumm: "Glaui, ben Gie mir, herr Abjuntt (fagt' ich), ich hatte gute Ur-"fachen, ben Falfarius, ber fich meines Ramens, Wappens, "Sternes und Schluffels anmaßte, ohne Schonung in die Sam-"burger Zeitung setzen zu laffen. Sagen Sie felber, H. Ge-, richtshalter, ging er nicht brei Wochen in Scheerau berum "und gab fich fo lange für mich aus, bis ich felber auftrat? "Es ift freilich frappant. Ich fürchte nur, er hat an noch "größern Gofen meinen Ramen ungemein kompromittiert und "meinen Taufschein zu feinem Entree-Billet verbraucht."

Der Abjunkt erfchraf - verftummte - glaubte - und versank vor Torfakern. - - Sonberbar! feit meinem Siege liebt' ich ihn mehr und meine humoriftische Rolle viel Beschämt - barüber, bag bie Scherzluge fogar ein fcmales Feigenblatt ift, bas felber ein zweites bebarf, wiewol fie boch beffer ift, als bie Nothluge, weil es feine anbere Lugen gibt als Lugen in ber Noth, und feine Lafter als Rotblafter - befchamt über alles entsprang ich ins Freie. Dich efelte bet theure optifche Betrug. 3ch fuchte bas Stand-

<sup>\*)</sup> Ich habe eine ungemeine Lange. —

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch habe ein gelbes Geficht. — \*\*\*\*) Dit bem Fette Schreibers biefes ift feine öffentliche Stabtlampe nur eine Macht brennend gu erhalten, obwol folche Lampen ichon um 1 Uhr auslofchen follen, nach ber Laternen : Orbnung.

quartier bes Einhanbigen auf; er war verschwunden wie seine Sand. Jest wurde auf einmal ein langer Schleier aus Armser-flor über meinen innern Menschen geworsen, als ich von der lachenden Bühne in die weite trat, über die sich die blame himmels-Halbsugel mit Lerchen und Schmetterlingen statt der Sterne gefüllt herüberbaute, und auf der grünende Berge, blühende Felder und reise Auen als große Säemaschinen standen, die dem Menschen Saaten und Ernten in die Hände warsen. Sinter meinem Rücken bezeichneten kleine Tone die engen Zauberkreise der Lust, die eine frohe Jugend um die Are des Maienbaums beschrieb. Eine solche Nachbarschaft hinter der vorigen Stunde nimmt dem Menschen die komische Larve ab und hängt ihm den ernsten Nonnenschleier über.

3ch ftreifte auf Gerabewohl über gemähte Raine und burch fleine wie aus Walbungen ausgeschnittne Gruppen wie Rrange. In einer folchen transparenten Solgung lag ein Mensch auf bem Geficht, und neben ihm ein braunes Bubelbundchen. Ich bachte, er schliefe; aber als ich mich budte und ibm unters Geficht ichaute, maren bie Augen offen, aber erfarrt und auf ewig blind. 3ch langte nach bem rechten Aermel und bem Buls barin, aber letterer war fammt bem reche ten Arme beraus. Es war ein Bettler, ber vermuthlich, wie andere, auf bie Oberfeefer Rirmeg ziehen wollte, und ber fcon feit gestern fo ftill ba liegen mochte, benn bas Gunbchen hatte ben gangen Bettelfact mit bem Mufibeil barin ichon beerbt und ausgefernt. Es blieb, als ich feinen Gerrn fanft umwandte, wie ein amerikanisches, schweigend baneben liegen und trieb mich nicht gurud, ob es gleich bie Leichenwache batte: ich fann mir's benfen, abgetragner Bubel, wenn man gleich dir fo arg verwundet und gerftoßen wird als ein Edler in einem Roman, fo bellt man niemand mehr an und unterscheibet fich vom fetten biffigen Schooffläffer; in ben Ruden eines folden

armen ausgestreckten hundes brudt bas Schickfal bie langften. Stacheln, und er murrt nicht, sonbern webelt nur.

Rein, weber ber rührt mich am meisten, ber, überzogen vom Schlangengifte des Schmerzes und leichenblaß umgesunten, unter den Stichen schretet und fortwimmert — noch ber, welcher seine Brust erhebt und mit ihr den schweren eisernen Amboß des Stoizismus trägt und der nun das Schickal auf dem Amboß ohne Erschütterung schmieden lässet — nicht diese beiden, sondern du rührst mich am tiessten, du, der alles empsindet und alles verhehlt, dem lange und schwere Jahre das trockne Auge und die undewegliche Lippe gegeben, dem die blaßrothen Rosenblätter, die sich über das nagende Würmchen krümmen und es verbergen, ohne Rauschen alle entsinken, und der alle Wenschen, die dich beklagen wollen, nur schwerzlich anlächelt und zu ihnen sagt, es sehlt mir nichts . . . .

3ch nahm mir vor, ber Undertaker und curator funeris und Leichenbeforger beim alten armen Manne zu werben; ich griff beswegen in feine Safchen, die leiber, gleich Wefbenneftern und Fuchebauen, außer bem Gingang noch unten einen Ausgang hatten, und wollte mich in Befit feiner hinterlaffenen Briefschaften und anderer Berlaffenschaft feten. Die Erbichaftsmaffe fiel aber fleiner aus, als zu vermuthen war; fie belief fich auf einen Morgenfegen und auf einen gelben gerbrochnen gerknitterten Brandbrief mit eingeschaltetem Bundgettel, worauf er aber - benn bas Wenigste war noch gu lefen - bie letten Jahre her unmöglich fonnte gebettelt has Len. Der Wund = und Brandbrief atteftierte, Borgeiger biefes fei ein Bergmann aus Biefel=r= - vermuthlich Biefel= bach bei Erfurt - feines Ramens Baus ober Saus (man-Atonnte bie Buchftaben nicht unterscheiben), Bater von 2 lebendigen Rindern, dem bas Lossprengen bes Steins ben rechten Arm weggeriffen. Den Morgenfegen in Sebez, mit Nonpareille-Fruktur gebruckt, las ich nicht ganz hinaus, ba es fichon Nachmittags war; die übrigen Sogen im Büchelchen, sammt dem Einband, hatte ber Erblaffer abgegriffen und weg-gebetet, und man muß auf die Vermuthung verfallen, daß er Abends den Morgensegen repetiert habe, der auf den Teu-fel, gegen den der Segen des Tages zweimal wie eine Dop-pelftinte gehalten wurde, wie ein Rifoschetschuß wirken mußte.

3ch ließ ben ftillen Siebenfcblafer auf bem breiten arnmen Sterbebette und im Trauerhause ber Erdfugel und nabm feine Reliften auf ben Arm - ben hund - und ging in bie Stadt gurud, um burch Polizei-Anstalten ben alten Saus beute unter die Erde, worunter er fo oft mar, zum lettenmale zu bringen. Der Stabtrichter und ber Abjunkt batten ein froberes, geiftreicheres Blut als Weinfolugion im Bergen. und iener bantte bem himmel für ben Bettler, ben er recht berrlich jum erften Amtsaftus, jur Debut = Rolle verwenden fonnte. Der Gerichtsfrohn zitierte als Leichenbitter ben Schultbeiß - biefer bie Stadtgemeinde in die holzung - ich und bie zwei andern gingen voran hinaus. Das Ermenonville bes Bergmanns, bas fatt ber-Bopreffen Fichten um fich batte, wurde bald mit Oberfeefern, die heute faulengen fonnten . angefüllt.

Der Stadtrichter fing an und sagte: "Als zeitiger wohls bestallter Gerichtshalter von Oberfees verordne und besehl er "hiemit, daß der arme Bergmann Baus ehrlich begraben "werde noch heute." Die halbe Tranerversammlung brummter: "Es kann auch ein Vallmeister sein, wir greifen ihn nicht an."

Ich begann: "hier ist ein Dokument, an das sich die "Oberseeser Marktgemeinde halten kann." — Ich verlas es. Die Weiber sagten (und gudten nach seinem Aequator, woden: Monsch und die Erde größere Diete und höhere Berge hat, als an den Polen): "Sie könnten keines Auschleders aussiche

"tig werben — er möge wol aus weiter nichts sein, als aus "bem Schäfergeschlecht." — Ein Garnweber sagte: "Bor 3 "Jahren hätte hier ein Schmierschäfer gerade mit einem sol"chen Pudel gebettelt, ber aber bräuner gewesen sei." — 3ch antwortete: "Ich will's wiederholen, daß seine Briesschaften "aussagen, daß er ein grundehrlicher abgebrannter Bergknappe "aus Wiesel ift, und es wird Vieselbach heißen sollen, und er "selber schreibt sich entweder Saus oder Zaus." — Webermann fügte mit dem Ruthe eines Arinters dazu: "Dem "ersten besten, der widerspenstig ist, lass ich ben todten Kerl "vor die Ahure schieben und dort stehen, bis er stinkt."

"Sie werben — fagt' ich laut — herr Amterichter all-"bier, erlauben, angumerten, bag ibn nicht alle auf einmal "tragen ober einsenfen können; bie Uebrigen werben's nach-"ber ben Leichenbeforgern im Soffe vorwerfen. -3ch will ibn "baber, gefett, er mare nicht ehrlich, ehrlich machen, wie Bro-"feffores bem Rabaver eines Miffethaters bas Fakultate-In-"flegel aufbruden. 3ch Bans von Torfater, Groffreug "bom Seraphinen = Orben und Rammerherr aus bem Ronig-"reich Schweben, ruhre Dich, Johann Baus, Berginabbe "aus Biefel, mit biefer meiner beiligen Orbenstette und mit "meinem Rammerherrn=Lofefchluffel an und erflare Dich auf "unbenkliche Beiten für hinlanglich ehrlich und von ehrlichem "Berkommen. — Nun könnt Ihr ihn alle ohne Schaben an-"greifen." - Der Schulg mußte querft, aber er fah aus wie einer, ber einem Rrampffisch an bie Reble greift und bavon wie von einer berührten Bunbeslabe bas Erfchlagen befährt. Der Garnweber wollte blos einigemale mit feinem Fuß an bes Seligen Ferse ftogen; er wurd' aber hohern Orts angewiefen, mit ber Band Baufens Bufen auszufühlen, ob nichts beinnen flopfe. Ein Schneibermeifter nahm feine Elle gum Bublborn und zog es wie ein Bifitiereifen über bas ehrliche

corpus; er mußt' ihn aber zur Strafe aufrecht feben. 218 im fühlenden cercle die Reibe an die Weiber tam, war feine Binangubringen, und ber verftorbene Baus batte unmöglich bei Lebzeiten eine Frau fo ftraubend berührt, als ihn bier jebe berührte: benn ber Bernunftgrund, warum es bie Danner lieber thaten, und ben ich oben vergeffen - ber nämlich, bağ ich und bas Gericht bem leibtragenben Ronbutt zwei Gimer Leichbier zum Berfaufen versprochen - griff bie Beiber wenig an. 3ch ließ mir aber bie Band ber nachften forbben Dulberin reichen und tauchte folche auf bes Alten Magen nieber. Gine zweite, bie leicht über feinen bunnen Glaten-Rachflor ftreifte, murbe genothigt, feinen Bart zu ftreichen, Damit fie ber britten nichts vorwurfe, mit beren Band ich fein rechtes Auge zu ichließen fuchte. Den furchtsamern wurbe blos gerichtlich aufgelegt, seine Wefte - jebe einen Knopf baran - aufzuknöpfen, und - weil mehr Weiber als Anopfe maren - richtig wieder zuzuknöpfen. - Der Sund fuhr gegen niemand los, gleichfam als wollt' er zu verfteben geben: mein herr ift alle Arten von Angriffen ichon gewohnt.

"Bir können Abends in der Dämmerung (fagt' ich)
"auf dem Kirchhof wieder zusammen kommen und den alten
"Mann hinthun, wo er hingehört. Ich erbiete mich, einen
"Leichen-Sermon umsonst zu halten, und dem Herrn Seel"sorger wird es vielleicht auch auf einige geistliche Reden
"nicht ankommen. — Wenn wir's spät thun, unter dem Ge"betläuten (fagt' ich zu Graukern), so sieht's doch aus,
"als hätte unser sel. Mitbruder ein Trauergeläute, das frei"lich tausendmal kürzer und leiser ist, als das eines römi"schen Kaisers, und die paar Sternbilder am himmel passie"ren für einige der nöthigsten Gueridons mit Trauerkerzen."

Bir gingen aus bem Parabe=Trauerzimmer bes Orbendsbeiligen fort, beffen Berührung gerabe von bem moralifchen Siechthum herstellte, womit andere heilige Rollquien ansteden. Webermann besorgte bas Leichenbegängniß; und ich ging ins Schloß zum Sequester zurud. Meine Klugheit hatte bente einen Bauerkrieg gegen die Ungläubigen im Ei zerdrudt, ber ber Scheerauischen Regierung und bem Kaufherrn Dehrmann, die beibe auf ehrliches Begraben bringen, Dinte und Febern genug gefostet hätte.

Im Schloffe raumte eben Eva meinen Schreibtifch auf. 36 faßte auf ber Schwelle ben Entichluß, endlich fur Schnal-Iern Sturm ju laufen, ich meine, fein Dfenheiger zu werben, nämlich sein Freiwerber. 3ch feste mich an ben Tifch, ben ihr Blederwisch abbürftete, und fing diesen und fagte nichts fle auch nicht, fie gebulbete fich. - "Die Flügel an meinen "goldnen Engeleköpfen (fing ich an) find mir nicht fo lieb "als biefer Gansflugel." Das konnt' ich leicht beutlicher machen. 3ch fagte barauf: "ich war' ein Schulmeisters Sobn aus Sawolax, batte mich aber burch außerorbentliche Berbienfte aufgeschwungen zu einer folden Sobe, und baber batt' ich, wie jeber Schulmeifter, einen besondern Sang gu Mannern, wie der herr Aftugrius juratus mare, und zu Brauten berfelben, wie fie mare." 3ch baute bann in ber Gile eine Ehrenpforte und herolbstanglei fur Schnag-Tern auf und fagte bann, ich wurde mich fchamen, fle zweier Borte gewürdigt zu haben, wenn fie gewiß ben ausgebrügelten Rangenabvotaten nabme. — 36 fam auf Schnäglers Barung und infinuierte ihr, fein Ropf habe einen Bopf vonnöthen als einer, ber oben einen Feberbufch trägt, ein Solbat nämlich, fo wie bei ben Romern alle Opferthiere einen langen Schwang") befiben mußten: benn biefer haarsperrftrid und Schwanzriemen foll' es blos bem

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. VIII. 45.

nachsetenden Feinde erschweren, einen militärischen Läufest oder Sturmläufer von hinten zu köpfen. Endlich führt' ich den Beweis durch Zengen und Urkunden am besten durch meinen eignen Kopf, den ich sie oben zu betrachten dat, weil nichts auf ihm ist. Ich sagte ihr, unter Leuten von Stande wären jest haare ungewöhnlich, wenn nicht unschiellich, und haarwuchs sei immer, man sage, was man will, ein umgeskhriter Bart in aufsteigender und Seitenlinie.

Daran glaub' ich aber noch jest. In unmannlichen Beiten, wie unfern, fucht fich jeber von ben Weibern wenigftens baburch zu unterscheiben, bag er fahl wird, welches biefe nicht Ein verständiger Mann mablt aber, ba bie jefuitifche Tonfurierung fo febr verfchrieen wirb, lieber bie griedifche \*) und beugt ben Bermuthungen ber Berliner Monassichrift vor; nur ftogt er, wenn fonft bie Ritter auf einmal ben Borberfopf beschoren, um nicht von geinden baran gepadt zu werben, feine Saare - man foll's weniger mer-Zen - einzeln ab und thut alfo bas weg, womit ibn Reinbinnen an fich gieben fonnten. Daber man auch in ben hobern Stänben nicht eber beirathet, bis man fahl genug ift, und auf eines Beibes Saubt fest ber Mann immer eine Glate; bie Weiber gleichen ben Schäfern, bie bie Sammel und Schöpfe nicht eber kaufen — weil sonft nichts zu seben ift — als gleich nach ber - Schur.

Ich fuhr fort und zeigte, "wie ich ben Kantor liebte; ba ich Dinge für ihn unternähme, die ich nicht für meine Koufinen thäte." Ich ließ sie dann nicht lange in Sorgen, ob ich mich bebenken ober weigern würde, ihr — wiewol drei Kammerherenknöpfe und noch dreimal so viel Engelököpfe an mir

<sup>\*)</sup> Die römische Lonsur beschiert ben Scheitel, die schottische den Bordere, die griechische den ganzen Kopf. Semi. Select. cap. dist. eccles. T. II.



bingen - ibr, fobalb ich bamit Schnäglere Blud ger machen wüßte, so viel als Kaufschilling zu geben auf ihre -Lippen, als recht und driftlich mare. 3ch wußte, was ich fagte und wollte, und bag ein Mann feine Gaben viel geicheibter fur Befchente als für Injurien ausgibt; ich that ibe ein hobes Bebot von 10 Injurien (Befchenten). Gie: fdwieg betroffen und nothigte mich, ba ich bas Schweigen. für ein boberes Darüberschlagen nehmen mußte, noch weiter hinauf zu geben. "Schönfte Jungfer (fagt' ich), ich verftebe: "mich endlich gur boppelten Summe, wenn's Gerrn Aftua-"rium juratum glücklich machen fann — Berfonen wie "Ihr, Schönfte, legt man ohnehin lieber ben Dunb, als bie "Sand auf ben Mund. Aber jest bente Sie nach - Groß-"treuze aus Schweben mit einer blauen Rugel finb rat. "Evchen, und bergleichen fann eine Jungfer felten gum-"Munbe führen - in ber Stabt werben bie vornehmften Da-"men oft, Jungfer, von feinem Geraphinen-Ritter gefüßt. -"Ein Wort! ich biet' Ihr jest, was fie fobert - eingefchla-Diefer Klimax machte fle gang irre, und es war nicht fowol bas Wenigste, bag fie fcmieg, als bas Gescheibtefte. "Noch bas Lette! Ich glaube, Sie ift chriftlich und "ehrlich und überfest feinen Seraphinen = Ritter; bier will ich. "Ihr auf Ihre Rechtschaffenheit vorausbezahlen und nicht ein-"mal unterbeffen gablen." 3ch hielt Bort und gablte nicht. "Ach!" fagte fie barauf; und biefes weibliche Ach ift fo fcbon, baß es viele verleitet, bas Bablen von neuem zu vergeffen. 36 folug ihr nun vor, mit mir auf ben Rirchhof zu gieben,; wo ber Aftuarius fein muffe. Nach einem folden Uch bewils: ligt jebe gute Dig nichts lieber, als etwas Rleineres, einer Begleitung nach bem Rirchhof. Es war bamals nur Bufall, was hatte bewußte Absicht fein follen, baß ich auf ihr Ja für Schnäglern nicht fcharfer brang; man muß biefen Golben.

immer ihr mattes Sa, Rein — ihr chiaroscuro — laffen, und wer von ihnen eine bestimmte Antwort ertrott, wird mit einer fortgeschickt, die seinem und ihrem Wunsch zugleich zuswider ist. Ueberhaupt ist's mit Rathgebungen wie mit Büschern, die aufklären: beibe gleichen den Schneeslocken — die ersten zersließen nach dem Fallen, aber wenn es weiter schneiet, setzen sich einige fest und dann wird Schlittenfahrt.

3ch und Eva zogen vor bem umzingelten Maienbaum vorbei nach einem ftillern Orte, wo tiefere Fahnen knarrten; wir fanben im bunten Rirchhofe niemanb, nicht einmal ben Rantor. Der hof mar wie ein englischer Barten voll weißer Dbeliefen, liegender Gotterftatuen im Grunen, aber bie Ruinen maren unter ber Erbe - bie palmbrifchen Ruberg ber gerichlagenen Seelen-Tempel bedte ber blübenbe Boben mit groß-Mätterigen Blumen zu. Die Sinterthure bes Bofs mar wie Baufen's Boble barneben ichon offen, und aus ber auf einem Bugel gerfliegenben Sonne rann ein breiter Scharlachftrom von Abendlicht durch die aufgezogne Schleuse bes Thors berein, und man fab - wenn man fich ins Gras bineinbudte - bie grunftammige Blumenwalbung vergrößert und auseinanber gerudt in ben bunkelrothen Gangen bes tiefen Schimmers mit ben Blumengipfeln aneinander fchlagen. 36 und Eva festen uns auf eine bunte Anbobe, Die gleichfam einen neuen Blumenbufch an ben unter ihr wohnenben Bufen ftedte, auf bem ber mitgegebne fleine langft gerfal-Ien war.

Endlich fah ich brüben ben Kantor vorauskommen; er konnte mich besser erkennen, als ich ihn im blendenden Abendstanze. Indem ich jetzt noch einmal Eva's Ausschlagen seiner Sand bedachte und zufällig mit meiner in die Tasche kam, gerieth ich auf einen Gedanken, von dem mehre es mit mir bewundern werben, daß ich so spat darauf versiel. "Schönste

"Lochter — fagt' ich — hierum muffen wol bie Graber Ihme "fel. Eltern liegen — wenn wir nicht fcon auf einem bas won figen - bie es auch haben wollten wie ich, bag Gie ben herrn Aftuarius juratus nimmt. Und Gie hat's ihnen - fo beilig gelobt. — Bricht Sie Ihr Wort, fo ift's fo wiet. "als fchlägt Gie nach Ihren fel. Eltern im Grabe. Und wie "es folchen Rindern, wenn fie felber bineinfommen, ernebt, "bavon fah ich heute ein betrübtes Erempel im Gerichts-"fchrant: fie fteden nämlich ihre verruchte Sand beraus ber-"vor. hier trag' ich eine in ber Lafche bei mir." - 3de brachte fle hervor und hielt ibr fle bin. Sie frang bestürzt vom Grabe auf und fagte weinend: "Benn's Gottes Bille "fo fein foll, fo hab' ich auch nichts bagegen — in Gottes "Mamen!" Jest rief ich und winkt' ich wie befeffen bem Rantor; er fprengte beran. 3ch ergriff fcbleunig Eva's Band und brudte fie in Schnäglers feine und fagte: "Ge-"bet einander bie rechte Sand und faget Ja - und ber Gere "fegne Euch und behute Euch — und fommt recht wat in "ben Rirchhof, ausgenommen bei Lebzeiten, Er gum Länten "und Sie zum Grafen." -

So schwärzte ich fie also aus einer profanen Frau zu einer geistlichen um burch die Bille, unter ber ich oben bem Kantor vorbilbete, und die jenen Billen glich, die aus einem in acido vitrioli aufgelösten Silber bestanden und einen Pazienten vom Fuß bis auf den Kopf schwarz färbten. (Neueste Mannigf. 2 Quart. 2. Jahrg. p. 414).

Das Leichenkonduft kam jest zum Thore herein und verbauete nur den glimmenden Gügel, der schon die Sonne verbeckte. Der Bergmann wurde hingesetzt und Serr Adjunktallgemein ersucht, uns alle zu erbauen aus dem Gbegrets. Er stellte sich hin, schnäuzte sich, um doch etwas statt bes-Hauptiledes vorauszuschicken und hob an: "Wirft der expro"wensche Chist und Nichtleist thells auf die Bestrebungen "menschlicher Libäigkeit Blide, phart er thells ber mensch"lichen Berwollsommung schon in dem Begriffe eines voll"kammensten Wesens nach: so" — — So und nicht schleche ter fährt der Sermon fort, den ich kein Recht habe, hier nachzudenalen und das Honorar dafür zu ziehen.

Die Rethe kam an mich, ber ich erst von einer hochzeits preibigt herkam. Der Masse wurde aufgebeckt — bas Abends weith legte sich um die lebendigen Wangen und das Monde licht um die erblichnen — die Gebetglocke summte aus — eine Lerche stieg noch über und — und der Abendwind lief brüben in grünen Wogen über die Kornselber, als ich ansing:

herr Amstrichter Wehermann, herr Abjunktus Grankern, Andächtige Zuhörer und guter alter Saus!

so wied Dich in vielen Jahren kein Mensch geheiten saben, sondern Landstreicher oder so was — außer heute. In vielen Jahren sind nicht so viele freundliche Gesichter um Deines gestanden — außer heute, wiewol in Deinen gestrenden Wingen der schwarze Staar des Todes ist. In vielen Inhren bist Du nicht so bald zu Bette gegangen und so wernig durch Schenswirthe gestört worden — außer heute, an Deinem längsten Rastage. Und dieses einzigemal, Alter, legst Du Dich nicht hungrig nieder und steht nicht hungrig auf . . . Oberseeser! ist einer under Euch zähe und mithesam zu richten, so folg' vr mir jeht nach, wie ich neben dem Anne Inne einen Tag hergese, weil ich seine Leiden, sowe Mitten Mitten Mitten Leiden und Gonnenstiche zählen will.

200 munbern une fichon über bas matte gebehnte Ern tomben bes armen Mannes im Dirtembaufe; es ift ihm nicht

rocht, daß bie ruhige Racht fo hurtig abgelaufen ift, in ber er nicht marichieren und nicht fingen burfte; und muber els ber Gemeinbebote, hilft er fich aus bem hirtenhause beraus, und braufen ftebt ein breiter langer Tag vor ibm, ber ibm nichts aibt und verspricht als bas alte schmale Botenlobn von einem Beller vor jeber Sausthure. Auf etwas Reues, Conberliches fann er fich nicht fpigen; ein Bettler, Ihr Leute, bat weber Oftern, noch Bfingften, noch Conntage, noch Marientage, noch Martttage in ber Ctabt - 365 Wertel- und Jamemertage bat er in feinem bittern Leben, und wahrlich nicht eine Stunde mehr . . . Ihnen, Berr Amterichter, Berr Abjunttus, braucht's ale Gelehrten nie gefagt zu werben, bag nichts fataler ift beim Aufwachen, als wenn ein Alltags-Sag, ein ausgeleerter, profaifcher, taufendmal gefelgter ober gefturgter Treberntag vor ber Bettlabe fteht und uns empfangen mill. --

Wir wollen wieber binter Baufen berfein: außerorbentlich muß er laufen, zumal, wenn ihn hungert, um nur ein Dorf zu erlaufen. Auf jebem Berge verfpricht er fich. in eines binabzuschauen; aber wie mube fnicht er ben Bera berunter, wenn er nichts gefeben als einen neuen eben fo boben! Er watet burch Rornfelber und naffe Biefen binburch. worin man ibn faum feben fann; aber ber Segen Gottes aibt ibm fcblechte Freude - er hat nichts bavon, er barf baran nicht einmal belfen maben, er geht in feinem Leben nicht wieber burch. Enblich läuft er in einem ritterfchaftlichen Dorfe ein, wo Kirmeg ift: überall riecht und raucht bas befte Effen. Bas hilft es ibm, wenn er unter lauter Tifchgebeten berumgeben muß und an feinem mitbeten barf? Er faltet ben Brandbrief, ber wie fein Berg icon taufenbmal aufammengebrochen worden, wieder Auf und weifet ibn bor; aber bas luftigfte Rirmergeficht fest er burch feinen Brief Parien in ein verbrieffliches um, und wie will er andere? Mier barnach fragt er auch nichts mehr, er fragt, feitbemt er ben Betteiftab ftatt bes Rauftels ergriffen, nach ber gangen Belt nichts mehr - benn bie gange Welt fragt nach ibm nichts mehr, wiewol fein braunes Gunbchen chriftlicher beuft und auszunehmen ift. - Die gange Belt foll ihn fchimpfen und laftern, es thut ihm gar nicht webe; er wird nichts mehr auf ber Erbe: fo wenig wie Guer Bieb fann er etwan ein Bweifpanner ober gar ein Bierfpanner, gefchweige ein Schultbeiß werben, eines Schulmeiftere gar nicht zu gebenten. wollt alle haben, bag man Gurer gebente; er aber verlangt michts, als bag man feiner vergeffe. D, Du guter jammervoller Mann! Seht, wir fteben jest alle um ibn, aber wenn biefer Tobte in biefer Minute fich vor uns aufrichtete, fo wurde er nichts thun als bie welfe braune Sand ausstreden und fagen: "Theilt einem armen Abgebrannten auch mas mit!" und er wurde uns brei Gerren querft anbetteln. wurd' ihm von gangem Bergen etwas geben; leerer Sobter, wer konnte bas metallne, eiferne Berg baben und Deinen eifernen Brief aufschlagen und ihn boch leer gurudgeben unb Dir bie fleinfte Freude verfalgen, bie auf ber gangen Erbe nur möglich ift, bie über eine Gabe? - Wer unter und? Ach Gott! mas bat benn ber Bettler auf unferer reichen vol-Ien Erbe? Biel taufend Bunben und taufend Babren und nur einen Beller. D. wenn Du aufwachteft, Alter, murbeft Du nicht in ber Menfebengeftalt vor uns fteben, mit bem Magen, mit bem Bergen, mit bem Jammer eines Menfchen ? - Und verbienen wir etwas beffere als Du, mehr unfre großen Gaben als Du bie fleinfte? D, mas fonnteft Du gethan baben, bag Du feinen Bergfnappen baft, ber mit Dir einen Rrug Bier triffft, feine Frau, Die Dich pflegt und Dich frant, mas Dir fehlt, teine Rinber, bie Deine Finger

Ppielend aufaffen und Dich fanft an ihren Meinen Bufen bine undergieben, fonbern nur anbre Rinber, bie eber nach bem alten Manne bowhaft werfen! - Benn ich jest biefem gowagten Biefelbacher, beffen herz boch fchlaft, fo recht hineinfibe ine gufammengefnitterte Beficht voll Erbe bee Altere. mit ben fest an bie obere Kinnlabe beraufgestüllbien Unter-Finnbaden, in feine paar Saare, in die nicht Abenbluften neblasen haben, fonbern reigenbe Sturme - in feine gramm Augenbraunen - in feinen leeren rechten Aermel, wiewol im finten auch nichts ift als ein Anochenpaar - in seine rothen Augen, die er gewiß erft nach bem Tobe und von feinen griefern Stacheln bolte, als von Infettenstacheln - wenn ich bas thue, fo kann mich bas wenig ober nicht troften, bag ber Nob fcon alles geftillt hat, feine Augen und feine Bunben, fonbern nur bas, bag bu, o großer guter Bater, über uns Die fcone Ginrichtung getroffen, bag uns angefallnen Den-Schen der zweite traurige Tag niemals so wehe thut als der erfte traurige.

Ich sehe jest in Eure Seele, Oberseeler: Ihr wollt thm germe etwas geben; aber schauet auf zu ben Sternen, er reicht seine Hand nicht droben herunter zu Eurem Almosen und bedarf nichts mehr, keine Thräne, keinen Leib nicht, diesen Sarg nicht. Aber er schlickt seine Geschwister unter uns herum: v, wenn Ihr in Eurem Leben nur Einen Bettler gesehen hattet, Ihr würdet ihm alle geben und Euch um ihn schlagen; anstatt daß Ihr ihn jest selber schlagen lasset durch ben Bettelvogt, weil es Euch etwas Gewohntes ift.

Sinke aber endlich hinab in bas breite Lager ber Rube, auf bem fo viele Taufenbe neben Dir mit ganzem und mit abgefallnem gerftäubten Rintent liegen! Unter biefen fleinen

arimen Saufern um und wohnen nur Rubige. - Du brauchteft feinen Abenbfegen im Leben, weil Dich bie Racht viel weniger anfiel als ber Tag - und jest, ba ber ichwere Tob fich über Deine Augen und Ohren gelegt, baft Du ibn noch weniger vonnothen. Bebe fanft auseinanber, altes, gebrudtes, oft gerbrochnes Menschengerippe! Rein Rettenbund, fein Bettelvogt, fein wuthiger Sunger erfchrecken Dich mehr und treiben Dich auf. — Aber wenn Du Dich einft aufrichteft, fo wird ein andrer Mond am himmel fteben als jest, und Deine freie ewige Seele wird groß und reich unter alle Menfchen treten und fie alle um nichts mehr bitten ! - 3br Lieben, wenn wir fortgeben, fo legt fich ber Tob ftumm gu ibm binein und nimmt ibm fanfter als ben rechten Arm bie übrigen Glieber ab, in benen noch alle unfre Schmerzen fort-Aber wenn wir uns aus biefer ftillen, ungegablten, unter bem Grun ichlummernben Gefellichaft absonbern und wieber näher in die froben Tone treten, die wir jest ichwacher in ben Gottesader herauf vernehmen, und nach benen Gure Sohne und Tochter um ben furgen Abend flattern; wenn wir von hier weg find : fo wollen wir boch an alles bas benfen, mas wir bier entweder gurudgelaffen - ober gugebedt ober angehört - ober bejammert - ober befchloffen haben. Amen! Und gute Racht, alter Mann!" -

In wenig Minuten bedte ihn auf immer die Erbe mit ihrem bunkeln von Blumen burchwirften Kleibe zu. — 3ch will ben kleinen leichten Reft ber Geschichte ben traurig-schonen Gefühlen guter Leser burch Verstummen opfern und schweigend mit meinem Buche von ihnen weggeben, bamit ihr feuchtes Auge voll Traume noch einige Minuten auf bem letten und tiefften Schachte, worein unser armer Bergmann verschwand, und bessen Auszimmerung und Grubenlichter und

fchimmernbe Abern wir alle nicht kennen, suchend und finnend ruben bleibe, besonders da fie, wenn fie an dem, ber jest fortgebt, oder an fich selber herunterseben, an jenem und an sich den ganzen Berghabit zur Einfahrt schon erblikken.

Enbe bes erften Theile.

Anmertung. Diefes Berichen ift nicht fortgefest worben. &.

## Der Inbelsenior.

Ein Appendix
von

Sean Paul.

## Prodromus galeatus †).

Gine Borrebe foll nichts fein, als ein längeres Titelblatt. Die gegenwärtige braucht am meinigen blos bas Wort Appenbir zu erläutern, und weiter nichts.

Eine Biographie ober ein Roman ift blos eine pfychologische Geschichte, bie am lackerten Blumenstab einer augern emporwächset. Es gibt kein ästhetisches Interesse ohne Schwierigkeiten und Verwicklungen, b. h. keine Neugierbe nach Dingen, die man — weiß. Nun kann der Dichter, wie das Schicksal und Kürsten, nur über die materielle Natur auf seinem Papier gebieten, nicht über die geistige; er kann aus dem Glückshasen und der doppelten Jupiters = Tonne seines Dintensasses Registerschiffe, Duinternen, Bestilenzen, Sonnenschein, Gewitterwolken und ganze Inseln ziehen, und damit seine Leute aus Papier und Dinte beschenken ober bestrafen, aber er ift niemals im Stande, in einem Lovelace mit

Digitized by Google

<sup>7)</sup> Der Inbelfenior erfchien ju Leipzig bei Johann Gottlob Bengang 1797. DR.

allem Beibmaffer feines Dintenkeffels ben Teufel zu erfaufen, ober einen Tom Jones jum puritanischen Durchbruch und Rlofterprofeg zu bringen, ober bas b. Feuer eines Agathons mit Dinte auszugießen. Der Dichter - bas Wiberfpiel bes Menfchen - ändert bie Form an ber materiellen Welt mit Ginem Schlage feines eingetunkten Bauberftabs, aber bie ber geiftigen nur mit taufenb Meigelichlagen; er fann - als fein eigner Gegenfüßler - 2. B. leichter reich machen als gut. Daber bebanken wir uns auch nicht bei ihm, wenn er noch fo viele Leute tobt macht ober gefund ober arm - ober elenb; b. b. wenn er phyfifche Knoten gerschneibet, anftatt moralische anzuknüpfen. Daber ift ben Dichtern bie materielle Welt, b. b. bas Reich bes Bufalls nur eingeräumt als Grundierung — ferner als Folge und Wirkung moralischer Urfachen - ferner nimmt ihnen fein Menfch ben Bufall, wenn biefer ben geistigen Knoten ver= größert, aber nicht lofet \*) - ferner wenn ber Gibotter und die gange materia medica und peccans des Aufalls, ber hinten alle Schwierigkeiten beflegt, ichon vornen in ber Erposizion, obwol ungesehen, verborgen lag u. f. w.

Gleichwol muß fich die moralische Ber = und Entwicklung hinter die materielle perhülen — wie der Schöpfer der Natur hinter die Gesetz der Natur — die innere Kausal-Kette laufe verbeckt unter der äußern fort, die Motive kleiden sich in Derter und Zeiten ein, und die Geschichte des Geistallig in die des Zusalls.

Diesen romantischen Polyklets-Kanon und Dekalogus, bieses herrliche Linienblatt haben bie meiften Deutschen ent-

<sup>\*)</sup> Ohne alles Bebenken kann ein Dichter morben, rauben, fronen, heilen, wenn er baburch die Schlingen seines Selben, furz die moralischen Rathfel verwickelt und verdoppelt.

zwei geriffen, und fogar in den Mahrchen von 1001 Nacht sind' ich die Allmacht des Zufalls schöner mit moralischen Mittelkinten verschnolzen, als in unsern besten Romanen, und es ift ein großes Wunder, aber auch eine eben so große Ehre, daß meine Biographien hierin ganz anders aussehen, nämlich viel besser. Weine unvergestichen Splitter=, Behm= und Kunstrichter hab' ich leider durch meine Digressionen irre gemacht, obgleich Digressionen die psychologische Seschichte nur verschieben, nicht verfälschen, indeß andere Schreiber sterch ihre Zufälle vernichten und durch ihre Episoben verdoppeln \*). O, gutes Schicksal! verleibe mir einmal ein Halbjahr, um darin sowol meine biographische Kameradsschaft, als meine akademische Gerichte weniger satirisch anzusfahren, als ernsthaft!

So, nach einem folden äfthetischen Metrum, muß ber von ber Natur wie von einem übenben Schullehrer zerworfne Bere ber außern Geschichte zusammengeschoben werben. Aber etwas anders ift freilich ein Appendix.

Der erste und alteste Appendix, wovon uns die Literargeschichte Nachricht gibt, sieht hinten in meinen biographischen Belustigungen und ift, wie bekannt, vom Schöpfer
dieser neuen Dichtungsart selber gemacht, nämlich von mir. Der
zweite Appendix, den unsere Literatur ausweiset, tritt in diesem Buch in Druck und erscheint sogleich nach dieser Borrede.
Zett, da ich einmal das Muster eines Appendix geliesert habe
und hierin selber als die Akademie und das lebende Modell

<sup>\*)</sup> Gine Episobe macht ans Ginem Aunstwert, oben Interfe, Zwei, und die spätere Berbindung vergütet ja die früshere Zertrennung nicht, sondern es ist gerade so, als wenn man Rikolai's Rothanker darum an Thummels Wilhelmine binden und löthen und beibe für Ein Kunstwert geben wollte, blos weil jener auf diese fundieret ist.

auf bem Geftelle bleibe, ift's ben Aefthetitern leicht gemacht, aus wirklichen Appendiren eine Theorie und Beilsorbnung. und brauchbare Borfdriften für biefe Dichtungsart abzugieben und feftauseben, und nach meiner ausübenben Bewalt . ibre gefengebende zu modeln und zu muftern, fo wie auch in allen unfern Staatsverfaffungen nicht bie Befete bie Macht, fonbern biefe jene geben ober boch gabmen. Mun liegen ... bunkt mich, sowol im ersten als im zweiten Appenbir - hab' ich anbers bie beiben einzigen Protoplasmata biefer gang neuen. Dichterform genug ftubiert - folgende Regeln und Richt= scheite beutlich gegeben : ein guter Appenbix ergablt wenig unb ... fcherzt febr - er wendet, wie Boltairens Rlio, ben hiftorifchen Bilberfaal nur als Behifel und Narrenschiff reicher Labungen von Ginfallen und Scherzen an - ber achte Appendix verachtet bie Malerei ber Charaftere und bas Bonnet'iche Entwidelungeinftem einer innern Gefdichte, er fpielet . aber unter bem leichten Schein von beiben uns bie wichtigften Satiren in bie Banb.

Schon aus dieser flüchtigen Poetik des Appendix erhellet, daß ich die schonen Wissenschaften mit einer dramatischen Battung bereichert habe, die nur eine sehr entsernte Seitenverwandte des Romans, ja wenn nicht dessen seindliche Stiefmutter doch Stiefschwester ist. In der That ist das im Appendix Ziel und Schmuck, was im Roman Irr- oder Ausweg und Wakel ist. Die Schmetterlingsslügel bunter Einfälle, die das Insettenkabinet oder den Glaskasten des Appendix putzen und füllen, durchziehen nur als fremdes Einschiebsel den solidern deutschen Roman, so wie wahre Schmetterlingsslügel nach Büsson als unverdauliche residua aus den
Extrementen der Vledermäuse schimmern. Die Digression ist
nie im Roman Hauptsache, darf hingegen nie im Appendix als
Rebensache behandelt werden; dort ist sie wartendes Aus-

ethricht, hier ist file ein mustwisch in ben Stubenboben ein--gelegtes, ein poetisches Asaroton, so wie die Alten auf ihren Fußböben mustwisches Wexier=Stroh, Knochen und bergleichen, Eturz die Stube des Aussehrichts wegen hatten.

Es ift zwar sehr schwer und missich, aus so wenigen Mustern von Appendixen, beren wir leider nur zwei haben, sichon für die ganze Gattung Gesethücher zu entwersen, und man läuft überall Gesahr, individuelle Zufälligkeiten des Kunstwerks als allgemein geltende Vaximen ver Gattung aufzustellen, Ueberbeine als Thiergerippe — und Aristoteles war wielleicht als epischer Theorist in keiner größern Schwierigkeit, da er auch nichts weiter vor sich hatte, als die Ilias und die Odhstee — aber was mir hilft, ist, daß ich in dieser Sache zwar den Aristoteles vorstelle, aber auch den Homer.

3d mugt' es feiner anfangen, wollt' ich's verfteden, wer mir zu biefer ichonen Erfindung die erften Winte gegeben: in ber That ift ber Appendix, ber bie Entwickelung ber Charaftere und ber Seelengeschichte wichtigern Schonbeiten aufopfert, viel zu fehr mit bem jetigen beutichen Roman ver= wandt, ber jene Entwickelung vergiffet, als bag ich's einen Mugenblick verbecken konnte, wie nabe mir eine fo gludliche Textur bes beutiden Romans meine Erfindung legte. mußten es gang andere als bie englischen, ober auch bie von Schulze, Wieland und Thummel fein, es mußten folche mit hiftorifchen und pfpchologifchen Bafuren und Siatuffen bon Belang fein, wenn ich auf einen Appendix fallen follte, fo wie die rothen Farbfrafte ber Orfeille nicht maren ausgemittelt worben, batte fich nicht im 14ten Safulum ein Florentiner Sanbelsmann auf einen levantischen Felfen geftellt und auf befagte Steinflechte - gepiffet. Die Mufter, die ich meine, maren gleichsam bie Schweineruffel, bie ben Bauris jum Bifterzienser Rlofter Cherbach im Rheingau mublten -

gleichsam die bumpfigen Mauepfieden, von benen ba Binci (ber Ariftoteles ber Beichner) malerische Ibeen zu entlehnen rath. —

Jest nehme nun der Leser den zweiten Appendix, der in der Welt ift, den Jubelsenior selber vor, halte aber der Obysse den Abstand von der Isias zu gute. Er freue sich mit den Freuenden im Appendix und weine mit den Weimenden! Das Schicksal sasse den Leser, wie einen Kanarienvogel, stets mit warmen händen an! Es stede ihm immer ein Stückhen Buder zwischen die Stäbe seines Käsigs und verhänge lestern mie mit etwas Dunklerem, als mit dem grünen hühnerdarm der Hossinung, und schenk' ihm, wie der russische Kaiser dem Kosciuszko und den 14052 verwiesenen Polen, Freiheit, sexner Freiheit, serner Kreiheit, endlich Freiheit! — hof im Boigtsand, am frohen Tage, als ich die Bayreuther Zeitung las und lesteres darin fand. 1797.

Jean Paul Friedr. Richter.

## Erfer officker Bericht.

Der Konfistorialbote — Fraulein von Sadenbach — ber Ring und Staar — empfindsame Reiferoute — Beitrag zum Titel de contractibus bilateralibus.

Puf ber Erbe hat man tausend feine unvergängliche reiche Greuden in der — Erinnerung: unsere Obstämmer ist ein domologisches wächsernes Kabinet der Phantasie. Hingegen auf dem Fruchtteller des Glücks tress ich selten weichere Obstarten an als Steinobst. Dem Philosophen — dem edlern Rußtnacker aller Schalen — kömmt dergleichen sichtbar zu statten: leere esende Frenden, die nicht zu genießen sichtbar zu statten: leere esende Frenden, die nicht zu genießen sich, kann er wenigstens ersorschen und die ins Innerste untersuchen, well er mit dem Dickschadel oder Kernbeißer wettelsert, der den sten Ueberzug der Kirsche wegwirft und nur den Stein aussternt. Ein Mädchen aber wie Alithea bricht sich sieber die sogenannte keine Pflaume ab, in der nichts Hartes ist, kein Stein.

Es war gerade vor 14 Tagen — ben 3. September 1796 — baß Alithea mit ihrem Obstpflücker eine folche Frucht ersteichte, die an einem Konsistorialboten hing, Namens Lebester. Das Mächen stand eben im Borholz und konnte noch

nicht fünsmal mit bem Kamme burchgefahren sein — es war tein Stahl- ober Hornkamm, dieser architektonische Kälberzahn bes weiblichen Säulenschafts, sondern einer von Holz, womit man in Thüringen dem Moose die Preißelbeere abkammt — als gedachter Lederer über den Anstig wegschritt und unter dem Abreiben seines blanken Konststorialbotenschildes Alitheen fragte, wie weit er noch hinhabe nach Neulandpreis.

Dieses Flachsenfingische Walvborf liegt bekanntlich mitten in einem großen Birken-Gehau. Sie flog wie ein Stern ber Weisen ober wie ein Kibig vor bem Boten voraus, vielleicht eben so sehr aus Neugierbe wie aus Gefälligkeit: benn eben ber Senior Schwers, an ben ber geiftliche Pebell etwas hatte, war ihr Pflegevater. Das Pfarrhaus hatte schon lange auf biesen Evangelisten aufgesehen: baher wollte die Pflegetochter, die noch röther vom Erwarten als vom Bücken war, den Boten unterwegs aus liebender Borsorge für die Pfleg und Pfarrfamilie ausfragen. Er hielt aber an sich. Er schien freilich ein kleines Kanaan und Eldorado in seinem Tornister zu tragen; aber er schnallte ihn nicht auf.

Ein Republikaner, ber nach Neufranken reiset, sieht ben ersten Frankreicher, ber ihm vornen im Geibenvorhof bes Freistaates aufstößet, für einen Republikaner an — ein Tory würd' ihn für einen Tory nehmen — in einem Trauerspiele ober in einem Roman, wovon ich noch nichts durch Rezensenten erfahren, sest mir jeder junge Mensch, der darin hermustritt, in den Ropf, nun komme der Geld; das präsumieret auch ein Mädchen, das zum Fenster hinaussieht und den ihrigen erwaktet. Aus demselben Grunde halten nun Kandidaten, die um Pfarrdienste nachgesucht haben, jedes papierne Oblongum für eine Vokazion. Alithea dachte, der Bote bringe eine. Denn der Senior Schwers hatte seinen jüngsten Sohn — Namens Ingenuin — von der Glashütte der Akademie

:24 einem auten gefüllichen Armeiglas blafen lasten, bem nem ber lange Gebrauchszettul ber Bolagion, Die Telbur ber Derude, bas bunte Papier ber fdwargen Rleibung und ber Bindfaben bes Rragens fehlte. Der Bater batte eben fo genn einen Roabjutor und romischen Konig - b. b. einen Abjund-4116 - bei fich auf feiner Rangel gehabt; als ein geiftlicher Churfarft und romifder Raifer. Bater und Cobn batten aber noch einen befondern Grund, warum fie um bie Renlandweiser Abjunktur bei bem Ronfiftorium anhielten, ja fogar Die Refoluzion ichleuniaft innerhalb 14 Tagen baben wollten; und ber mar, weil ber Senior in 14 Tagen fein Amisiubilaum beging und am Jubeltage gern fein Rind als Rachfahrer auf ber Rangeltreppe feben wollte. Aber bas Ronfiftorium fcbien ein Taubftummer zu fein. Der Senior batte awar feinen alteften Sohn, einen Buchbruder, in ber Stabt, ben er als Mafdinengott und Mafdinenmeifter bei bem Roufifteria batte gebrauchen fonnen; er hielt es aber für gottlos.

Unter allen Areppen, die auf eine Kanzel heben, ift wol teine wurmstichiger und ausgefaulter als der gradus ad Parmassum, oder auch diese Jakobsleiter im Araum; man lege bafür die Sturmleiter der Grobbeit, die Galgenleiter der Simonie an die Kanzel und laufe hinauf — oder man spanus die klughaut einer Schürze aus, oder setze sich in die aerostatische Maschine eines Verwandten; — kurz man steigt auf allen Areppen — heimlichen gar — schneller auf als auf der Schnedentreppe des Verdienstes. Dieselbe freie Gnadonswahl, die (nach den Kalvinisten) ohne Rücksicht auf Verdienste idejenigen ausersieht, die in den himmel kommen, diese voluntus antecedens erkieset auch tie, die in ihn führen. ——

So ftanden die Sachen im Pfarrhaus, als der Konfiften rial-Envoyé mit Alitheen hineinkam und an die Seniorin, die in der einfamen Stube für ihren alten Mann flatt der Gem-

von kielen Schribbschor zu Indel- und andern Portigien nichte, bie Frage that, wo ihr &. Sohn Ingennin foi. Dea --- vas ift die mutterliche Abbreviatur vom Namen Aliehea --- polin ihn aus dem Aufeo her, wo er mit dem Bater an Chaer langen Tafel flubierte.

Der Sohn hatte gerabe einen elenben Sonnabend: er faf Proben im Burgatorium und Reverberierfeuer und batte auf bem Ropfe flatt bes Lorbeerfranges einen beigen Bochtung auf, ben ihm bie Jenaisthe Literaturzeitung geflochten hatte: Cs ift aus biefer befannt, bag Ingenuin "eine Rritif ber firch-"lichen Riturgif nach Kantischen Bringipien" ans Licht geftent, an ber Regenfent bie wegwerfenbe Rububeit ernftlich rugen mußte "). Der Fortfat ber abgebrochenen Rezenfton, ber noch einige Brandfugeln mit Baten verbief, tonnte erft in acht Tagen anlangen. 3ch tenne nur zwei Ewigkeiten, Die beinabe fo lange bauern wie die der Bollenftrafen, und die man eben fo elend verbringt wie biefe: bie erfte befteht aus ben brei ober acht Tagen, die ein Autor burchleben muß, bis die Regenfion, bie im letten Stude abgebrochen wurde, im nachften fortgeforieben wird. Der himmel und ber Rebafteur wende es boch von jedem ab, ber, wie ich, lieber ein Wund- und Ranononfieber ausfteht, als bas abfcheuliche Befangniffleber bes Bartens! - Die zweite Ewigfeit, Die wenigstens nicht furz .M, besteht in bem langen Johannistag, ben ein blutarmes Mabeben bier in Gof, in Bayreuth, Salle, Berlin verfibt, bis ber Abend tommt und ben Geburtstags-Ball bes Ronigs mitbringt, für ben die Gute die herrliche Frifur aufspart, bis the ber Berudenmacher, weil biefem ben gangen Sag ber Ramm nicht aus ben Banben tam, fcon vor Lags um bulb feche Whr erbarmend gugeworfen hatte.

<sup>\*)</sup> Denn nach Ingenuins Prinzipien fielen offenbar bie Perude, bas Chorhemb und Kommunikantentüchlein hinweg.

Jum Wild für Ingennin blieb ber Berfaffes bes gesteinlien Werfs fowel bem Publifum als bem Baber verborgen.

Die freie starke Seele bes Sentors hatte sich in die ansesyogene Kirchentatit eingefügt wie ein kräftiger Arieger in das militärische Zeremonialgeseh. Gleich den Scholasistern hatt' er in der Philosophie Pfügel und in der Theologie Feston. Das göttliche — Ebenbis, das nach den Sozinianern in der horrschaft über die Ahiere besteht, wurd in ihm durch die höhere über die Menschenthiere um ihn, und über das pintonische eisene Wieh seiner eignen Triebe klar; aber einzartes Gewissen und ein hohes Alter gaben oft der Subordinnation unter äußere Gebräuche den Schein und die Aengstlich-bet der Houchelei.

Der Sohn ging hinunter zum Boten, an dem er nicht samal etwas anders kannte als das blechene Wappenwerk (ber Amtezeffor war erst gestorben) und liberkam von ihm ein Obsongum, überschrieben: "an den Abjunktus Ingenuin Schwers in Reulandpreis!"

Ingenuin gehörte nicht zur Oktobergefellschaft ber Senies, die jede Staatsbedienung ausschlagen: eine Bokazion war ihm erfreulicher als eine Rezenston. Gleichwol trug er das Aestament, das ihn zum Kanzel-Erben einsehte, verstegelt aus Ehrsurcht seinem Bater zum Erbrechen hinauf. Schwerd memorierte vorher den Berioden der Sonntagspredigt zu Ende—denn fo lange der alte Mann noch zwei Beine heben konnte, um eine Kanzeltreppe zu ersteigen, und zwei Arme, um eine Kanzeltreppe zu ersteigen, und zwei Arme, um eine Kanzeluhr umzudrehen, so lange bracht ihn kein Mensch aus der h. holzernen Eremiten-Konchylle. herans — und dann-ensk las er gleich gemeinen Lenten die Bestallung laut ab,

<sup>\*)</sup> Rahlichmanze ober Eremiten heißen bie Rrebfe, die ihren nachten Schwanz in ein Schneckenhaus einmiethen.

fager bis auf jeben Ramen ber unterschriebenen Konfistorialrähe. Db es gleich ber Sohn nun vernommen hatte, daß er adjunctus cum spe succedendi (mit ber Gossnung, Pfarrer zu werden) geworden, so sagte doch der Greis mit einer seienlichen Stimme: "Das hochpreisliche Konsistorium in Vlachsenstügen beruft Dich zum Adjuncto cum spe succedendi bet "Deinem Bater. Aber, o junger Mensch, weun denn der Hetz"so ungemein viel auf Deine Schultern legt: so unterstütz" er "Dich auch und rüste Dich aus zu einem nicht unwürdigen "Sutzessor Deines Baters. Denn einst werd' ich schweree "Rechenschaft von Dir sodern. Und ich wünsche Dir zu Deinner Beränderung auch viel heil und Segen. Amen." Eine andächtige Umarmung verknüpste den weichen Sohn und den sessen Greis.

Langfam und mit glangenben Augen und ernften Bugen ging Ingenuin als Botichafter feines Avancements binab gur Mutter, für welche biefe Freude ein erwarmter aufgemachter Sommervogel in ben Wintermonaten ihres Alters mar. Berg folug ihr barum in ben falten Tagen ihrer Jahrszeit fo warm, weil gerade in bas Jubilaum bes Amte bie Beier ihrer Gilberhochzeit fiel, wenn man 16 Tage für nichts recha nete: Beiftliche fonnen leicht beibe Jubelfefte an Ginem Tage begeben, weil fie immer die Rangel und bas Chebette gu Giner Beit besteigen, und weil ein Rirchenlicht, fobald bas Ronfiftorium es angegundet hat, leicht die Brautfadel anftedt. -Theodofia (fo bieg die Mutter) mußte ihr von Freuden verjungtes Berg binauf zu ihrem Danne tragen, bem fie meniger an ber ftarfen Bruft, als am ftarfen Bergen lag, blos weil fie mit ibm brei Gotter verachtete, Gelo, Luge und But. Mur fie und ber Sohn burften feine Studierftube - ein verfinftertes, von Federwildpret ichmars ausgeschlagenes Allerheiligstes - betreten, Alithea burfte nur anflopfen.

nur ber Nonnenfchleier für ben matterlichen Secken-Ergus, daß fie fich vom Senior das Grazial und die Provision fier ben vozierenden Boten wollte betreiteren laffen, obwol nicht aushändigen: benn die alte Mutter war die Bantobirettries und Sädelmeisterin des Schwersschen Gemeinfadels.

Als ber Sohn fort war, batte ber Senior ben Glenchus feiner Bredigt gar auswendig lernen wollen; aber ba es gerabe die auf den 15 Arinitatis war, worin er die Mutterangen und Mutterarme ber ewigen Borficht fcbilberte, fo mußt'er mitten im Memorieren bie Dute abziehen aus Rührung, und zulett verlas er ben Schlug bes Germons gar als ein. beutiges Abend= und Dankgebet. Dann ftellt' er fich im frommen Staunen und Sinnen ans Fenfter - und bie filberne Besperfonne, gleichfam bie erleuchtete Ungelo's-Ruppel, glangte als ein zweiter boberer Tempel auf ber Beterefirche ber Ratur, und ihr Leuchtregen follug von ben Birfengipfeln mib. magrechten Stromen an bie offnen Augen bes alten Mannes. an, und eine zweite Sonne fcmamm um feine betäubten befeuchteten Augen. - Als bie erfte fcon bie grune Mofis-Dede aus Gipfeln vor fich zog, umflatterte ihn bie Rebenfonne noch - und als er bie Augenlieber gufchloß, fo blieb ber Glang - aber ba er fie wieber öffnete vor feiner Sattin fo fcwebte die Erbe und bas enge Bimmer verflart und burchbrochen vor ibm, und in feliger Blindheit gog er bie von Jahren gefnicte Beliebte an feine ungebogene Bruft berauf - und fie. vergoffen bie ebelften Freubenthranen, bie elterlichen. - -

Dann fragte ste ihn um ben Konsistorialboten-Lohn. Erwar in Trankgelbern genau, in Kaufschillingen gerecht und nur in milben Beisteuern verschwenderisch: blos acht Gulben rh. refolvierte das Seniorat. Das wurde brunten in ber Stube allgemein für wenig befunden, zumal als unschelnbares bleiges Silbergeld. Die nachgebende Mutter, die niemals log,

multe bod eine Tripelalliance von 3 Stanben mit ber folauen. aber fanften Tochter und mit bem offnen, aber welchen Gobie. formieren und es leiben, bag man ben gemeinfichaftlichen arauen Brob = und Großherrn eben fo fehr betrog, als fiebte und achtete, blos weil es ihnen, wie bem Alter, burchaus unmitglich war, biefen vom Mebufentopf ber Bernunft, nämlich von feinem eignen Bellen Ropf, verfteinerten Alten gu bengen: Me Mutter mußte alfo gezwungen Altheens Bill unterfchreiben, bag man ftatt bes Gilbers einen Doppel-Dutaten geben Bane. Es bing im gangen Saufe nur einer, und zwar ant Dea's Galfe, fie trug ein golbnes Baternofter aus brei Die Faten, beren fielinften einige Perlen bethaueten. Es ging uber Ingenuins Empfindungen ein fcmelgender Thauwind, ba er Mefe Konvittoriftin feines Baters für ihn gabien fab - ffe war eigentitch eine hausarme aus ber Schweiz und bieg Alithea Broldi - aber es war nicht zu andern; und wer konnte Mm bas Biebervergeltungerecht abftreiten, ihr ein größeres und warmeres Galogehent zu geben? Diese Wohlthaterin hatte nämlich außer ihrem fconen ftillen Bergen nichts im Bermögen als ein - zweites, eben fo filles, bas abjungierte. Er war eine Felbtaube, fle eine Saustaube; er gehorchte felwem Bater wie einem Alten vom Berge, fie feiner Mutter wie einer Aebtiffin und Babftin Johanna. Der Stern bet Rebe gleicht oft benen Firsternen, bie nach Guler schon lange am himmel fteben tonnen, ebe bas Licht ben weiten Weg gu uns heruntergefallen ift. In folden Geelen befonbers, worin ein gemäßigter himmel ift, grunt die Moepflanze ber Liebe Siebre lang ohne Bluben und Duften, bis von irgend einem warmen Zufalle bie reife Anofbe auffbringt. Die Konfiftorial= Orbonnang Leberer fchnitt, wie es schien, mit ihrem Papier biefe zwei festen Relfenknöpfe auf; wenigstens ift bas Folgenbe nicht wiber biefe Bermuthung.

Der muse Almanting, ber pfollebilt ber nelentifte unthalle Chegant in gang Reulandpreis war, verfügte fich ins Schliff binüber, bas fo groß war wie ein Immalidenhofpital, aber fi ber invalib. Es fag barin ein altteftamentliches Frantein von mehr Jahren als Ahnen, Ramens Amando Gobertina von Sadenbach. 3ch wollt' ibr jete ibr Alter vormerfen; abet ift es billig bag bie Menfchen an einenber entgegengesetzt Duglitäten meiftern, an bem einen bie Jugend, an bem : born bas Alter, am getten ben Speck, an mir Sant und Bein? Umanba v. Sadenbach hatte fonft meine Jahre gehebt, mar Gefellichaftsbame ober fille d'honneur ber vorinen Lanbesmutter gewesen, ift barauf ihre eigne Gefellfchafsbane und fille d'honneur geworden - und das ist sie eben jedt. und eine Benfion (wazu bie Rammer blos eine milbe Armen-Stiftung vermandte) übermachfet und pupet fie in ihrer Gruft mit Laubwert aus Gold, wie etwan Goldabern einen verfdutteten Beraknappen im Schacht burchwachfen. gleich in ihrem Kontumazichloß fo leicht mit ber Liebe angufteden ift wie Europäer mit ber Beft, die fcon, mie bie Liebe burch einen Degenkunpf, burch einen Brief, burch einen molles nen Rod, burch ein Golbftud weiter fam, fo fucht fie boch serte und elegante Empfindungen, wie Schulben und Bangen, nur in großen Saufern. Gin Reulandbreifer batt' ibs wenig an. Uebrigens mar fie nicht nur ber Stolz, fonbern auch bie Dienftfertigkeit und heilfunde felber: fie fprang bem gemeinften Bagienten bei und verrichtete biefes, Sugwaften am gruven Donnerflage, biefe Nothkuge ohne Rachtheil ihrer vorigen Chrenguge; fo wie obne Stanbeserniebrigung fowel Mabame Maintenon als Beter ber Große von unten auf bienten, biefer bei ber Solbatesta, jene unter ben Ronnen.

Mit herzlicher Mitfrende faffete fle bie Rachpicht bes bund Leberer promubgierten Stanbeserhöhung auf: bemt fie

hatte die fammtlichen Worrieute fo lieb, bag fie allemal, wenne fie nach Saufe tam, fich über ihr herablaffenbes Wohlwollen Gewiffen Spormurfe machte, weil fie gwar gebruftet tam, aben weichherzig ichieb. Gie legte unbefangen - ber gewiffefte Bemeis ihres Berabfebens - bem Abjunkt bie Bitte vor. fich nach einer Abiuntiin umzuschauen: obne Mariage fei er au empfinblich für bie Reize ihres Geschlechts. Das mar richtig: ber Abjunttus fonnte feiner weiblichen Seele je einen bartern Text lefen als ben Bochzeittext, fein Berg mar immer ein Weiber- ober Runtellebn, und fein Auge lebte in einer Arppiogamie und Ciciobeatura gegen alle auf einmal, Baffernizen und Sibollen und Täuflinge eingerechnet. Golde Danner und Dannchen ftellet gegen ben Glang ber über halb Guropa hinftralenben Schonheit nichts als eine orbentliche Sausfrau ficher, wie im nachtlichen Bligen nur Leute nicht. erblinben und leiben, bie ein Rachtlicht angezündet baben. - Der Abjunttus verfette: "falls nur einmal fein Berg ver-"biente, ein weibliches zu feffeln, fo mar' er wol ben Augen-"blid bei ber Sand." Er glaubte feft, nur ein Gott verbiene eine Bottin, nämlich eine Frau, nur ein Großfreug eine Rreugbame, nur ein Apostel eine Marie, und er faffete bie Bermeffenheit wenig, fich zu verloben; - und bierin flicht er allerbings zu feinem Rachtheil gegen unfere Libertins und fabinischen Räuber ab, worunter keiner fo wurmflichig, morich und riffig ift, ber nicht feine gichtbrüchige Sand mit Freuben einer Gebenebeieten gabe; ein fatales Aufblaben, bas leiber bie Bebingung großer Borguge ift, benn (nach Rochefoucaulb) notre orgueil s'augmente souvent de ce que nous retranchons de nos défauts.

Ueberhaupt liebt ber Menfch heißer und treuer, bei gleischer Gegenliebe und Augend, Die Seele über ihm als bie Seele unter ihm; bas feh' ich nicht nur aus biefer Reigung

ver Libertins zu rechtschaffenen Mäbchen, sonbern auch aus ber ähnlichen, die Affen mehr gegen unsere Weiber als gegen ihre tragen: so ist auch ber Hund mehr Menschenfreund als Hundsfreund; und ben Teufel kann ich mir als Misanthropen gar nicht gebenken.

Fräulein Gobertina streckte bem Pfarrhaus einen halben Truthahn vor als Konsistorialvogel für ben Konsistorial-Brieftauber Leberer: sie hätte noch eine halbe Woche am Bogel zehren können. Ihr Appetit war größer als ihre Pension: gleichwol kam nichts auf ihre Tasel, bas nicht ein Herr von Gose hätte sobern können, geseht auch, er hätt' es nachher bem hungrigen Menschen hinter bem Sessel gelassen. Es wär' ihr zu verächtlich und hofwidrig gewesen, andere Tauben und Schweine auf ihr Tischtuch zu lassen als wilde; benn sie wußte, daß man Gerrentaseln nicht gern mit etwas Jahmen (die Gäste ausgenommen) beseht.

Ingenuin jog fort; aber ju Saufe verlas er ben Schentunasbrief bes Truthahns nur vor einer trüben Seele. thea batte ihren golbenen Ring, weil er ihren in ber Barme aufgebunfenen Finger zu febr quetichte, mubfam abgefchraubt, und ben Faben, ber ihn verengte, abgewickelt und ihn bis auf weitere Buruftung, unter ber Rochftunde fur ben Boten, bingelegt. In biefem ftillen reinen Saufe brebte nie ber Argwohn fein Ragenauge. Sie ging hinaus und fand wieberfommend ben Birkularboten in einer Roppeljagd binter bem Staarmat, ber, wie er fagte, auf ben Tifch geflogen fei und ben Ring in ben Schnabel genommen und verschleppet habe. Der schöne Ring war so wenig zu finden wie Salomons Siegelring: mir ift's glaublich, bag ihn ber Embassador gu seinem Gebrauche geftohlen hat. Inzwischen nannte ber Bote ben Staar immerfort einen Spisbuben, und ber Bogel, ein gefiederter Fistal ober Frevelfnecht, retorquierte bie Injurie

Digitized by Google.

auf ber Stelle und hieß ben Boten einen Dieb. Die Matterhielt aus Achtung für die Menschheit, die Pflegetochter aus Achtung für das Konsistorium den Staar für den Schnapphahn. Allithea, die doch den Doppeldukaten so gern von ihrem Halse abgehängt hatte, konnte ihre Ahränen über den ansgeraubten — Mingsinger nicht mehr mit der Kochschürze abtrocknen; und als der Senior vorbeiging, so maß sie — da er troß seiner grauen Jahre noch über Unvorsichtigkeiten und über irdische und unfruchtbare Ahränen aufsuhr — dem Ranche der Küche das bewölkte Auge bei und schloß daraus leicht auf — trübes Wetter.

2118 ber Bote nach ber Kullung ber Magen=Montgol= flere und nach ber metallifchen Ginfprigung feines Beutels endlich Abschied genommen: so hob eine feierliche ftumme Bonne bie vier befreundeten Bergen empor. Der Senior geborte zur koniglichen Linie jener Menschen, Die gerabe im Breubengefang, ober vielmehr im Lieb ber Freube, aufwarts fteigen, und bie in ben Simmel ftreben, wenn ibn bie Bolfen verlaffen, wie bie gefangne Lerche in ber Stube ihre mit Faben gebundene Rlugel ausstreckt und aufspringt, wenn fie gu fingen anfängt. Schwers ftredte feinen Urm wie einen bemulten Arm am Wege aus und zeigte bamit auf bie Blumenstaub = und Sonnenwege ber Borfebung, Die gerade fein Inbilaum mit ber Abjunktur zusammenbringe. Theobofia fette noch bagu: "und unfere Silberhochzeit feiern wir ja boch auch." - Ingenuin blickte Alitheen an, und ihr Auge brudten gro-Bere Tropfen, und beibe bachten an ben vertragnen Ring; aber Dea weinte weber aus Freude, noch Rührung, noch Arauer fort, fonbern aus allen Grunben auf einmal: alle ihre Merven waren frifche Zweige einer Sinnbflange, Die noch unter feinem zu häufigen Betaften erschlafft und gefunten waren.

Das junge Baar hielt eine scheinbare und fliegende Abend-

mahlzeit vom Abhub des Boten, und wirkte sich die Erlaubniß einer Abend-Wallfahrt aus. Auf dem Dorfe gibt man
jungen Leuten Freiheitsnutzen und Handels und akademische Freiheit; in Städten gewinnen sie kaum einige rules um ihre King's Benchs, kaum vier neue Luft und Schießlöcher im alten Stavenschiff oder Burgverließ — keine Freiheit wird aber öfter verletzt und verscherzt als die eingeschränkte. Beide eilten aus dem eingebaueten Dorfe, das in lauter frischen Einfassungsgewächsen stand, nämlich in Birken, hinaus und hinauf auf einen runden Hügel, der drei an einander gedrängte Hänge- oder Trauerbirken trug, aus denen die Landpreiser nicht viel machten, weil aus ihnen nicht, wie aus andern Birken, Stubenbesen zu binden waren. Der Birken Dreisuß war mit einer hölzernen Bank und Gurt gerändert, auf die sich das Paar niederließ.

Der abendrothe Zauberring bes Horizonts lag wie ein glimmendes Feuerrad um sie — ihre Augen schaueten über alle lichtgrünen Sipfel hinab. — Das weite Oratorium der Erde war um ihre grüne Empor umhergezogen — und über ihnen schwebte ein arbeitendes, an den Enden anglimmendes Gewitter, das auf dem Purpur=Birkus und Feuerrade des Horizonts aufstand, und wodurch das Brausen einer Waldung ohne die Erdstöße des Donners zog — und das sanste Sonnenauge stand verhangen vom Regentuche des Gewitters. — Die Wolke warf keine Rataarste, sondern nur einen warmen Staubbach auf den Gerbstslor der Erde, und statt der Feldschlange und Zündruthe des Bliges übersloß nur die schimmernde Naphtaquelle eines sansten Geiligenscheins die ganze Nebelbank.

Ingenuins Liebe gegen Alithea wuchs heute immer tiefer und fester in fein Berg, und wurzelte immer weiter hinweg von ber Zungenwurzel, nicht nur barum, weil er beute fo

Digitized by Google

feierlich war wie die Natur über ihm, noch weil fein Bater ihr eine emporhebende Achtung zuwog - ihn aber liebte bie Mutter mehr - fonbern befonbere, weil bas Schickfal in ber einen Sand ihm einen Freudenkelch und in ber anbern ihr einen Leibenstelch gereicht, und weil Alithea fo gern ihr Golb für ibn vom Salfe abgebunden batte. Er legte immer ftatt bes Gelübbes ber Liebe bas bes Stillschweigens ab. Enblich entfann er fich bes Nachmittags und erzählte ihr, bag Beute feine Mutter von ihrem grunen Biligium, von ihrer feibenen Dornenfrone, nämlich von bem aus Draht und gruner Seibe und welfer Morte gebundenen Brautfrang, ben antifen Staub meggeblafen habe, um vor ihm, megen ber Rabe ber Silber= hochzeit, biefen falben Nachflor ihrer bavon gezognen Lebens-Sommermonate aufzubeden. Sier that Alithea froblich eine fleine Sammlung von Briefen heraus, die fie ber Mutter, bie bem Trope zu wenig und ber Bitte zu viel gewährte, zum Lefen abgeschmeichelt batte. Es waren bie Liebesbriefe bes Seniors an Theodoffa. Alithea bat ben Sohn, die veralteten Sandzüge vorzulefen. Ginem guten Rinbe ift es nicht nur fcmer, fich feinen Bater in ben wilben Renommiftenjahren bes Junglings, ober auf Akademien, ober als Lichtgießer von Brautfacteln zu benten; fonbern auch angenehm: bie Achtung rudt ber fugern Liebe zu. Ingenuin gewann unter ben Borlefungen nicht blos feinen Bater lieber aus bem vorigen Grunde, fonbern auch feine Dea aus bem fommenben : am Morgen, wo ein Freund heirathet, wollen alle feine mann= lichen Bekannten, und am Nachmittage, wo eine Schwefter fich verlobt, wollen alle ihre jungern Schwestern es nachthun - wie viel mehr ein leiblicher Sohn, der die erotische Brieftafche feines Baters burchfieht! - Dea machte blos, fo oft in ben Briefen ein Trauring vorfam, einen eingesperrten Seufzer aus ihrem Bufen frei, und ihr Auge glanzte feuch=

ter, und fie sah beschämt auf ihre nadte hand. Ingenuin blidte fie fragend und mitleidend an: "ach nur mein Ring! "und ich wollte doch nichts sagen, hätten Sie ihn an!" sagte sie unschuldig; und eben so unschuldig erwiederte er: "Wahr="lich, Sie sollten ihn dann wieder haben und meinen bazu!"

Nun fant bie von Bligen genährte Sonne feuertrunten aus bem rothen Gewitter herqus, und taufend Flammen flogen aus ber wiederscheinenben naffen Erbe auf. bedte mechanisch von Weitem feine burchbrochene icharlachene Band vor ihr Angeficht. Sie fehrt' es von ben funf burchfichtigen Facherftaben weg gegen ibn, und ichauete ibm recht voll und herzlich ins geblenbete Auge. Und als fie einander lange anblidten, in ber blinben Ginfamfeit bes Glanges, und verloren in ben Donner und in bie Sonne: fo bewegten fich fcmerglich = fuß ihre jungen unerfahrnen Bergen, und jebes fah am andern bie aufquellenbe Thrane unter bem gudenben Augenlieb, und jebes wunderte fich über bas andere. "Ach Sie!" fagte Ingenuin mit einem neuen Tone, ben er von fich felber noch nicht gehört hatte. Sie antwortete: "Auch mir "thut bas ganze Berg fo weh, aber ich hab' es gern. — Sie "wollten mas?" - "Nein, nein!" fagte Ingenuin; und als er ihr bie väterlichen Blätter wiebergab und bie pulfferenbe Band berührte: fant bas entfraftete Gewolf mit einem langen nachbonnernben Kalle in Often barnieber, und ben gereinigten entblößeten Abend burchschnitt bie nadte Sonnenlohe, und aus bem Gewitter marf eine Engelshand fleine Rofenknofpen ober weiche Rubinen herüber, und bie Balber bogen fich und braufeten, und ber Wolfenhimmel floh nach Morgen und bonnerte. - Nicht bie zwei Liebenben, sonbern bie Liebe brudte ihre Banbe in einander, und Ingenuin fagte: "Ja ich werbe beute unfern Bater fragen, ob ich Ihrer murbig bin: benn ich liebe Sie unfäglich; ja! - Nicht?" Allithea erwieberte: "Nein: er

"wird schon sagen, wie wenig an mir ift, wenn ich Sie auch "liebe." — "O Theuerste, können Sie bas?" fragte hastig Ingenuin zu sich kommend. "Ach Sie haben ihn ja nicht "gefragt (sagte Alithea) — kommen Sie lieber, es kuhlt!"——

Großer Genius ber Liebe! ich achte bein heiliges herz, in welcher tobten ober lebendigen Sprache, mit welcher Junge, mit ber feurigen Engelszunge ober mit einer schweren, es auch spreche, und ich will dich nie verkennen, du magst wohnen im engen Alpenthal ober in ber Schottenhütte, ober mitten im Glanze ber Welt, und du magst den Menschen Frühzlinge schenken, ober hohe Irrthümer, ober einen kleinen Wunsch, ober ihnen alles, alles nehmen!

Sie stiegen langsam vom erleuchteten Bindus ihrer Seelen nieder. Das Dorf lag verschattet in seiner weiten Birkenlaube und Gartenwand. Die Sonne fassete schon das Nachtstud der Erbe in den goldenen Rahmen glimmender Wolken. Die Abendslocke läutete die ermüdende Messe Lages aus — und die Abendschmetterlinge wacher Träume und dunkler Wünsche singen ihren müden Flug durch die Seele an. —

Die zwei Kinder fanden ihre matten Eltern in einem einsamen leisen Abendgesang, gleichsam im Konduftgesang bes erblasseten Tags. Sie störten die harmonische Erhebung nicht, sondern begleiteten sie leiser. Nach dem Ende traten sie vor den verherrlichten Greis, dessen Seele in jedem Jahre um die überirdische Sonne, wie die veraltende Erde um die irdische, hinausgezogen fürzere und nähere Kreise beschrieb. Der Vater errieth aus der Hand, die der Sohn genommen hatte, die Bitte desselben; denn die Mutter hatt' alles noch eher aus der Erweiterung des Kinges vermuthet und dem Vater ihre Beschachtungen mitgetheilt. Denn sie hing ihrem Gatten aus eine ungewöhnliche Weise noch ftarker als ihren Kindern au, eine ungewöhnliche Weise noch stärker als ihren Kindern au,

und alle Strophen ihres langen Cheftandes gingen, menige weibliche Reime ausgenommen, nach ber Spharenmelobie bes Flitterjahrs. Sie batte nur Gine fehlerhafte Weiblichfeit - ben haß und Argwohn jeder fremden. Theodoffa endigte ibre anbachtige Rührung mit einer mutterlichen über bie liebende ibres Sohnes, und brach in fuge Thranen aus. Der Bater erschwerte burch eine Aufmertsamfeit, womit er einen neuen Ranarienvogel aushörte, bas Exorbium bes Sohnes, und als biefer anfing, wollte Alithea fich aus feinen Fingern winden und flieben. Aber bie lebhafte Mutter fagte gerabe beraus: "Seane "fle nur ein, Bater! benn fle wollen boch einander." - 216 er taum gefagt hatte: "Unfer aller Bater geb' Guch feinen "Segen, und werbet fo gludlich und alt wie Guere Eltern" - fo ließ ihm eine erstickenbe Wehmuth nur die ftummen Buchftaben ber Mienen, bis Theodoffa fowol die Entbedung ber Einbuge bes Ringes als bie garte Ueberfpannung burch ben Rath verhütete: "Aber Berlobung und Ringwechsel fallt "Ihr bis zu unferem Cochzeittage verschieben, wenn meine "andern Rinder zugegen find." Wie gern festen fie nach bem innern Berein ben außern binaus! -

Ingenuin sah jest auf bem einfarbigen Meere seines Lebens eine ganze blühenbe neue Welt vor sich hinliegen: die Unruhe und ber innere Lärm seiner Freude und der Pressewang, da er jest so voll wachsender Liebe verstummen mußte, trieben ihn mit Allitheen von den stillen Eltern, die der Sonnabend und die Müdigkeit der Freude in die Arme des Schlummers legte, weg auf den alten Göttersis zurud. Wie war alles seit dem Wandelglöckhen des Abendgeläutes verwandelt und vergöttert! Der herbst war ein Frühling geworden — die weißen Schlösser in der grünen Ehene waren zu schillernsben Eispallästen und Sonnentempeln verklärt — über die weiße Landstraße frümmte sich die himmlische Milchstraße, und

beibe schienen einander auf dem fernen Gebirge zu berühren, und die Wolken waren, wie Portalflugel des himmels, weit zurudgelehnt. — —

Aber in Alitheens Seele stiegen weiße Nebel, wie auf bem bunkeln Strome unter ihr, so groß wie Graber auf, und unter ben abgetheilten Sügeln aus Rauch lagen ihre Eltern — bas eindringende Glud erschreckte ihre Nerven und richtete ihre Augen nach den Alpen, unter deren Fuß ihr Vater und ihre Mutter sich abblätterten und der schwarzen Erde Rinde und Mark und Wurzeln wiedergaben.

Der Nachflang eines in ben Balbern verschallenben Boftborns, und die Rauchfäulen verglimmenber Feuerhaufen ber Sirten auf ben Velbern, und zwei fliegende Irrlichter richteten im Beifte ber beglückten Tochter bie alten umgefallenen Grabmaler ber theuern Eltern wieber auf, und fie weinte baran ohne Mag. Sie begriff fich nicht und fle fragte fich immerfort felber: "wie bift bu gerabe beute nicht aufge-"raumt?" — Endlich fragte auch Ingenuin bie Stille, weil er ihre Trauer fälfchlich keiner Freude guschrieb. "Ich bente "eben," verfette fie, "meine guten fel. Eltern follten mich "beute in meiner Freube feben, und bas macht mich betrubt." Und hinter biefer Spigenmaste brangen alle ihre kindlichen Thranen hervor; aber ber schulblose reine Freund ihrer Seele bielt jeden Rebentropfen bes zerschnittenen vollen Bergens für beilig, und nahm jeben fanft hinweg, aber nicht mit ben Lipben: benn er fab ben findlichen Gram über bie entflogenen Eltern für zu fromm und ehrwürdig an, als daß er ihn mit ben Bunfchen feines verbunbeten Bergens hatte ftoren mogen. So rubten fie lange vor bem ftummen Nachthimmel, und ein Stern und eine Thrane nach ber andern fant binab; aber bie unschuldigen und unwiffenden Geliebten ichloffen ben erften Daiabend ihrer beigen Liebe ohne ben erften Rug berfelben,

und bie schönen Lippen hatten einander alles gegeben, nur fich felber nicht. . . —

O schließet eueren Abend willig so, und brecht am Zauberschloß der Liebe das Gerüste des Körpers ab! — Trunkener Mensch, du bleibst es nicht, sondern wirst nüchtern, wenn du beine Geliebte nicht sucht und liebst wie die Tugend, die keinen Körper annimmt, wenn nicht Blicke deine Worte und beine Wünsche bleiben, da boch die Spazinthe der Liebe so leicht blühend über dem Blumenglase, das zwei Thränen füllen, schwebt! — Unbesonnener, der du nicht weißt, daß die reine Liebe, gleich dem Gletscherwasser, am besten genossen wird, ehe sie Erde berührt, und daß unsere höchsten Empstindungen den Paradiesvögeln gleich sind, die sich selten mehr vom Boden erheben, sobald sie auf ihn gesunken sind!

# Erster Hirten: und Birkel:Brief.

Ueber Briefform — Berjahrung bes Berbienftes — ehelichen has - und uber bas Rinberspiel bes Lebens.

#### Theuerfter Freund!

Die Briefform ift eine ber gefälligften Gintleibungen, wenn man an ben anbern etwas fchreiben will: ihrer bediente fich fogar ber b. Dominitus in feinen Briefen an bie b. Dreieinigfeit, Galen in feinen aus ber Bolle an Baragelfus, und Omar im Schreiben an ben Rilfluß. 3ch berühre nicht einmal die ungahligen Menfchen, bie etwas auf bie Briefpoft Diese schone Form ber Anschauung, biefe niedliche Kaffung bes Gefunbbrunnen ber Wahrheit that ber Literatur icon fo viele Dienfte wie bem Boftmefen. Steifen burren Saten und Bilaftern, unscheinbaren Teichboden und Boblen bes Wiffens, g. B. ber gangen Aftronomie, Physit, Botanit theilten oft bie Deutschen baburch eine reigenbe forinthische Form und Laubwerf zu, bag fie über ben Anfang ber Abhandlung fetten: "Theuerfter Freund" und unter ihr Ende: "3ch bin ac." Der theuerfte Freund war bas breifache Blatterwert, Die 16 Schnörfel und 8 Stengel bes Rapitals; und

bas "Ich bin ic." gab bem Tußgestimfe Cohlfehle, Karnies und Karnieslein ").

Mur befürcht' ich, theuerfter Freund, ich ziehe mit bem Schmud ber brieflichen Ginfleibung bas Bublifum gu febr an und bom Gefüllfel felber ab, und über ber Borgellanfonchylle werbe mein Schalthier überfeben. Nehm' ich nicht baffelbe an ben Baullinischen Briefen und an hirtenbriefen mabr, über beren außern Reiz Eregeten und Didzefani ganglich ben Inhalt fowol überfaben ale übertraten? Brachte nicht jebes Jahrhundert dem neuen Testament einen neuen Inhalt mit? Und wenn ich bas erfte und bas achtzehnte ausnehme, und wenn ich blos die Ausleger aus ben andern betrachte, die auf eine unglaubliche Weise ben Kern in Wurmmehl und bie Schale zu einem Rerne nagten: fo ift es mir, als fah' ich gange Stanbe voll Rrippenbeißer, befannte Pferbe, bie ftatt bes Futtere bie Rrippe anpacken, wiewol ich gern bie zwei Bortheile babei geftanbig bin, bag fle bas Gebig abschleifen, und daß fle fich mit Wind aufblafen. Bielleicht find folche Eregeten ben Bigeunern noch abnlicher (als ben Pferben), bie bas alte ausgeräucherte Sabacterohrchen, wenn fie feinen Rauch= tabact mehr haben, endlich felber auffauen.

Jebe Menschenfeele hat ihr eignes Ibiotiton, wie jebes Ighrhundert feine Germanismen und Galligismen. Ein ge-

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Briefwechsel, Geschichte" lieset bas Publifum gern trockne Abhandlungen, so wie die Liguisten Kalber und Schafe gern an Fasttagen als Fische verspeiseten, wenn ihnen die Priester diesen Namen durch eine ordentliche Tause gegeben hatten. S. Autons Geschichte der Deutschen 1. 357. Gerade umgekehrt dachten die Brasilianer, daß ein Wilder, den sie Franklianer, daß ein Wilder, den sie Franklianer der Zesuiten schlechteres Fleisch erhalte, daher diese nur einen Theil des Täussings und Bratens mit einem nassen Tuche berührten. Walfs Geschichte der Zesuiten. 1. Th.

nialischer beutlicher Autor ift ewig bunfler, als ein schlechter verworrener, beffen geiftige Batavinitat immer mit ben Brovingialismen bes Jahrhunberts in Gins zusammenfällt. ben Autor zu faffen, muß man ben Menschen begreifen; um aber einen Menfchen, b. b. einen Charafter, rein zu faffen. muß man ibn mit ber besonnenen Allmacht bes Genies, bie alle Buftanbe in Objette verkehrt, und bie nicht nur die Farbe. fonbern auch bas Licht bemerkt, vom eignen 3ch absonbern und wegstellen, und ihn beberrichend beschauen. Aber wenige Menschen faffen einen Charafter - wie eben barum noch menigere einen malen. - 3ch werbe überhaupt erft in meinen versprochenen fritischen Briefen \*) bie sonderbare Operagion bes menfclichen Geiftes gerlegen - und baburch felber begreifen — wodurch fich in une bie 3bee eines fremben Charafters gusammenftellet, ben une boch bie außere Belt in gerworfenen physicanomischen Fragmenten, in disjectis membris. einhandigt. So viel hab' ich, ohne noch fur die Breffe barüber nachgebacht zu haben, beraus, bag in unferer 3bee von ber Totalität eines jeben Menfchen ein Sauptzug, ein Brennpuntt, ein punctum saliens vorglange, um welches fich bie . Rebenpartien abstufend bilben: Aber wie ber Brennpunkt entstehe ac. und alles übrige, bas bleibt mir, bevor ich fur bie Preffe etwas barüber ausarbeite, noch ein tiefes Rathfel und ein ferner Rebelfled.

Um einen Menschen vollsommen zu verstehen, mußte man seine Doublette sein, und noch dazu sein Leben gelebt haben. Die Sprache ist ein Gewölfe, an dem jede Phantaste ein anderes Gebilve erblickt. Sogar sich selber, nämlich sein eignes Buch, fasset man, wenn uns eine Reihe unähnlicher Zustände

<sup>\*)</sup> Ueber ben humor, ben Big, ben Roman und bie Satire.

umgearbeitet hat, blos burch bas Erinnern an ben, worin man es machte.

Ich kehre zum Appendix zurud. Es ist ein eigener Reiz für mich, daß ich die folgenden leeren Seiten aufblättern und durchschauen und zu mir sagen darf: "du kannst doch dasmal "auf ihnen handeln, wovon du willst." Um aber gleichwol an irgend ein Gesetz und Leitseil gebunden zu sein, will ich's voraussagen, was ich verhandeln will. Ich mache mich ansheischig, hier in diesem Zirkelbriese von der Verjährung der Verbienste zu sprechen und von dem ehelichen Hasse, und im Postistript von dem Kinderspiele des Lebens: dann schließ ich das Schreiben.

In einem guten Staate verjähren Berbrechen und Berbienfte aus gleichen Grunben, und ber Thater bat nichts mehr ju gewarten. Man injuriiere, man bure, man ftehle, man breche eine Che bopbelt: fo fabrt man aut babei und fann nicht gezüchtigt werben fur bas erfte Berbrechen nach einem Jahre, für bas zweite nach 5 Jahren, für bas britte nach 20, für bas lette ebenfalls nach 20 (in Sachfen), gefett fogar, man ginge felber in bie Gerichtoftube und verwaltete fein eignes Risfalat felber. Gben fo belohnet ein fonfequenter Staat verjährte Berbienfte nicht: bat ein Gemeiner im Janustempel feine Botiv-Beine aufgehangen, ober bat ein Schulmann einer Schule feine Rrafte, ein Minifter bem gangen Lanbe feine Uneigennütigkeit und Beit gewibmet: fo fann ber erfte nach einem Jahre, und bie zwei andern nach funf Jahren fein Bramium, nicht einmal eine Beile auf ber Meritentafel ber tabula rasa ber Erinnerung fobern. Der Bier-Spieß = Treff = Invenzions= und Jungfernbant verjährt icon barum, weil er ihnen gebührt, und weil ihn ein anderer befitt: benn ichon bas Bivilrecht fbricht bem rechtmäßigen Befiber bas Gigenthum ab, bas ein unrechtmäßiger 10 Jahre lang befeffen, nur bag bie Abmefenbeit bes mahren Eigenthumers bie Verjährung ber Belohnung nicht, wie bie eines Felbstücks, um 10 Jahre verschiebt, sondern um 10 beschleunigt.

Die Gründe sind für Verbrechen und Verdienste dieselben. Jene verjähren, weil man annimmt, der Mensch sei schon durch die Gewissensbisse mit heißen zwickenden Zangen, mit estigie-Strang und mit Staupenschlag justisszieret worden "); — diese verjähren, weil das Gewissen den Menschen in so langer Zeit mit hundert Bürgerfronen und Merit-Orden belohnet hat. Die Schwierigkeit, die Beweise aufzutreiben, haben alte Sünden und alte Verdienste gemein. Das lange Stillesigen des Verbrechers und des Verdienstvollen lassen bil- lig annehmen, daß die bewußten Sandlungen mehr dem Zufalle und der Uebereilung als der Absicht beizumessen seien. Daher wollen sogar klassische Autores die Präskripzion ihres Ruhms durch neue Austagen alter Werke unterbrechen.

Freilich ift in jedem Lande einer, der — so wie der Bock in der Wüste oder der Abam in Galberstadt \*\*) alle fremde Sünden auf sich nahm — eben so, als Bevollmächtigter und Repräsentant des Verdienstes, der Hebungsbediente und Kollekteur aller Prämien ist, die dem Verdienste gehören. Bestannter ist der Kollekteur unter dem Namen der Günstling. Wie nun ein Geräthe, das einen todten Juden berührte, seine Berunreinigung einem zweiten Geräthe, und dieses einem dritten leiht \*\*\*), oder wie ein unreines Leichenhaus eine ganze Judengasse levitisch besudelt: so theilt sich auch die moralische Reinigkeit durch die Nähe eines solchen Prinzipalkommissarius

\*\*\*) Misch. 6. Sedet.

<sup>\*)</sup> Duiftorpe peinl. Recht S. 864. ber 1. Aufl.

<sup>\*\*)</sup> Um Afchermittwoch liegen bie Salberftabter einen Burger, ber fein Engel war, fcmarg, barfuß, verhullt von einer Rirche gur anbern geben und fur bie übrigen bugen.

bee Bervienstes mit, und auf feine ganze Familie geht fein indoffierter ftellvertretender Werth und die damit verbundene Löhnung über.

Da aber Ein Berbrechen, nämlich bas ber beleibigten Majeftat, nicht verjährt: fo fann auch bas Berbienft ber ge= fcmeichelten nie verjahren; ein Berbienft um ben Bof (nicht um bas Land) fann, wie bie delicta excepta, leicht bewiefen werben burch Ginen Beugen, burch Rinder, burch Blobfinnige. Die Sandlungen bes Inhabers tragen alle, wie fonft bie Rinder ber Buritaner, ben Namen Tugenben. Er ift ein befferer Reprafentant eines Fürften, beffer als bie ausmartige Ambaffabe, ober vielmehr, er ift ber ans Land abgeschickte in= nere Ambaffabeur und hat eben fo viele Achnlichfeiten mit bem Burften (bie Stigmen ausgenommen) als ber b. Frangistus mit Chrifto, beren Bahl Bebro b'Alva Aftergain bescheiben auf viertausend ansett. Saben zwei Berren baffelbe Berbienft um einen Sof: fo gebort bie Belohnung - fo wie bei bem Tugenofeste im Elfassischen Blogbeim unter zwei gleich tugenb= haften Junglingen feinem ber Breis gufällt ale bem armften - bem reichften. -

Auf ben ehelichen Saß bringt mich bas Schwers'sche Baar burch seine eheliche Liebe. Es ift sonderbar und schlimm, baß in unsern Tagen gerade die Sorgen, die in der Ehe von vier Schultern getragen werben, und der gegenseitige Kaltstinn der Träger mit einander zunehmen. Auf den Leidenskelch müßte man vorzüglich das Wort eingraben, das auf den Bierkrügen der Paulaner Mönche steht: charitas (Liebe); aber nur Ehen, worin man aus der Kurdissstalche der Freude trinkt, haben immer dieses Wort auf den Kurdissen.

Diefes alles hat mich oft auf ben Gebanken gebracht — ich hab' es aber unter bem Schreiben vergeffen — ben Theaterregissenes die Frage vorzuhalten, ob es sanft und schonenb fei, daß fle, wie fle oft thun, in unfern Tagen, wo die Frau ben Gatten, wie ber Beise ben Tob, weber flieht noch munfcht, und wo ber Dann an ihr feit ihrer Erbnabe nichts vom alten Blanze versvuren fann, wie bie Erbe, bie als ein leuchtenber Stern im himmel herumzieht, und Leuten, die wir ben Fuß barauf haben, blos als eine ichwarze kalte Lichtschnuppe erfceint, ich frage nämlich, ob folche Direttores fconend banbeln, daß fle in diefen Beiten bes ehelichen Indifferentismus ben Chemann nothigen, auf bem Theater eine Liebhaberrolle gegen feine angetraute Frau zu übernehmen - gegen biefe fich bffentlich etwas anders zu ftellen als falt und fremb - 3. B. in Bothe's Taffo als Torquato ber Fürftin (feiner Frau) baffelbe Berg als eine Buderbofe und ein indisches Reft ber Liebe gu prafentieren, bas er ihr einige Minuten vorber in ber Ruliffe ale einen Sauertopf und Giftbecher bes Borns voracbalten? 3ch ließe mir's noch gefallen, wenn bas Baar gefchieben mare; aber ber Regiffeur bebente, wie es ihm befame, wenn er in so naben Berbaltniffen, wie die ebelichen find, bie Saftrolle ber Bartlichfeit zu übernehmen batte, inbeg er noch bazu (wie leicht verlangt bas nicht bie Dekonomie bes Studs) gegen feine nicht weit bavon ftebenbe mabre Geliebte ben Ralten fpielen mußte? -

3ch bin, theuerster Freund,

Ihr Iean Paul.

R. S. Noch muß ich, Bester, erinnern, bag bie Mensichen Kinder sind, und die Erde ein limbus insantum. Ich halte oft an volkreichen Tagen, z. B. der Märkte, der öffentslichen Aufzüge, mein hohlglas als einen hohlspiegel vor und lasse bie Leute zu Zwergen einlaufen, wovon ein ganzer Landtag oder ein ganzes Konsistorium unter dem Deckel einer

Schnepfenpaftete Seffionen halten konnte. Sab' ich es fo weit, fo ftell' ich mir leicht vor, ich fabe lauter Rinber. (Im Grunbe bleibt es auch fo, wenn ich bas Sohlglas weglege; benn ber gebudte alte Menfch frummt fich, wie bie Ewigkeitsschlange, gur Rindheit gurud, aus ber er auseinanderfchlug, wie ein · Tonfluck nach ben Wanberungen burch alle Tonarten boch in ber verklingt, worin es begann.) 3ch will die bunkle Rinberftube, worin die Rleinen fpielen und greinen, ein wenig meiter aufmachen. Gin Baar Wechfelfinder ober Rielfropfe, bie ben gangen Tag freffen und schreien, hat ber Teufel vorn auf bie Schwelle gelegt. Ueber alle ragt ein fleiner Junge auf einem boben Rinberftuhl bervor, ber fein orbentliches foramen ovale ober Aschenloch hat und vielleicht fo hoch ift wie ein Thron, und ruft aus: "Jest muß ich euer König und Ror-"poral fein, und ich will euch alle ben Augenblid ins hunbe-"loch fcmeigen." Das Rind nimmt fich gut genug mit ber Berte bes Baters aus (es hat feinen Bepter) und folant bamit ftark umber. Das eine Rind fagt: "reite mich, bann "reit' ich bich" - bas anbere: "fei ber Dublburfch, und ich "muß bein Efel fein, und bu mußt mich hauen." — Blinbefuh und Ballichlagen (oft Balle von 24 Bfund), Colbatens und Ropfen - bas eine fist auf bem Seffel, und bas andere fchlägt ibm mit einem Lineal zwei ober breifach aufeinanbergefette Bute ab - find gewöhnliche alte Rinderspiele. richtig bemerkt Arbuthnot, daß bie Rinderspiele fich von Jahrbundert zu Sahrhundert unverandert fonfervieren.

Die Buben spielen recht gut Solbatens, und wenn fie mit bem Munde ihr heftiges Kartätschenfeuer geben — fie schreien heftig Puff! — so läuft allemal ber Theil ber Feinde bavon, mit bem es vorher ordentlich abgerebet worden; von ben zu Kriegen nöthigen Geldwägen (biesen mahren Streit-

Digitized by Google

und Zauberwägen) scheinen bie guten Aleinen nichts bei Grofien gesehen zu haben. Das Kind auf bem porösen burchbrochnen Stuhl möchte gern ein paar Landes-Kinder und Bauern zum Auswarten haben; aber es sehlt an Buben, unter benen das Pufsichreien einen bethlehemitischen Kindermord anrichtete.

Die Mädchen lassen ein wenig tausen — ist anders ben Geburtsliften zu trauen — und liegen sanft im Kindbette, und kochen, was in der Eile zu haben ist. Ich und der Kindesvater sind darwider, daß sie die neugeborne Puppe, die selten sein Werk ist, in der Puppenwiege so sehr rütteln und schützteln, daß diese dumm werden müßte, wenn sie es nicht schon wäre. Wächst die Kleine ein wenig heran, so macht die Kindbetterin eine ordentliche Pupdocke aus ihr; versäumet aber doch nicht, dem hölzernen Dingelchen alle die guten Lehren und Homilien einzuprägen, die ihr die alte Mutter selber gegeben, und die freilich Docke und Wöchnerin selten besolgen. Schön ist's, und ein frappanter Beweis der weiblichen Vorliebe für das weibliche Geschlecht, daß die Mädchen nicht männliche, sondern weibliche Docken zuerst sowol gebären das pupen.

Am Fenster — bamit sie besser zum Schreiben sehen können — sind ich schon einige reisere Knaben von Hossung um einen Fußschemel, ben sie ein Schreibepult nennen, seß-haft, worunter einer aussieht wie ich selber — die kleinen Teusel wollen gern ein Buch machen wie ihr alter Vater (eint wahrer Kinderfreund), und da er ihnen etliche Papierabschnizel zugeworfen, so krazen die Närrchen darauf etwas hin und sagen: "kein übles Werk!" — Um sie schreien die kleinsten Kinder sehr, sie müßten denn schlasen. Sandel und Wandel

<sup>\*)</sup> Befanntlich find bie Erfigebornen Mabchen.

fteht in der ganzen Stube in Flor — es wird alles im Lande selber gemacht, was man braucht — Geldmangel ist unerhört, weil sie Papier und eine Scheere haben, und soviel Kinder D'or damit schneiden können, als sie brauchen — alle Handswerker werden gespielt, und die Bäcker schaben sleißig Kreide zu weißen Semmeln um und seizen sie gegen Geld und Geldeswerth ab — und alles ist zu kriegen. Nur sollten sie das Alles nicht in die Papierspäne einwickeln, worauf klassische Jungen ihre unleserlichen Gedanken geäußert haben.

Ich weiche ganz von einem und bem andern Schulhalter und Konduitenmeister ab, der behauptet, in der Kinderstube werde nur gespielt, aber nichts gelernt für die Zukunft; mahr-lich, die Spielstunden find nur freiere Lehrstunden, und die Kinderspiele sind die Maler-Studien und Schul-Imitazionen der ernsten Geschäfte der größern Menschen ohne Kinder-schuhe außerhalb der Kinderstube.

Als ich eben zur Thure hineinsah, kam hinter mir ein alter kahler Lakai und Joden bes Baters von keinem sonberslichen Aussehen, Namens Freund hain, ber die großen Kinder zuerst — die unmündigen zuleht — nach einigen Kammsstrichen und Abwaschungen hinausführt ins Freie, in den großen blühenden Garten, wo der Bater in einer Jelängerzielleber-Laube freundlich auf sie wartet und mit ihnen unter den hängenden Blütenbeeten großer Bäume die ausländische Flora, und unter den Ringeltänzen der Schmetterlinge und Mücken, die sich nach der Gartenmusik der Wögel drehen, und unter lauter Glanz und Leben das Hauptsächlichste aus der Naturgeschichte vornimmt.

Aber der etwas staubige Pebell mit seiner verschimmelten Physiognomie wedte mich — freilich erst zum vorletzten

Digitized by Google

male — burch fein Begführen auf; und ich ersah, bag ich nicht an ber Stubenthure ftand, sonbern brinnen am Tuß-schemel mit saß und meinen Bapier-Lappen vor mir hatte. Ich wollte aber unter so vielen amfigen Jungen nicht allein schlafen; und fuhr baher mit neuem Gifer auf bem Papier-abschitzel fort im . . . .

## Zweiten offiziellen Bericht.

Der Spisbubenftreich — Nothen — ber Reft ber Regenfion — bie Clair-voyante aus bem Kaffee.

Plußer bem Konsistorium, das zur Sekzion der Ehe nichts weiter verlangt als die vorhergehende Kopulazion, scheibet wol niemand so oft von Tisch und Bett und herz als der Teusel: dieser Konsistorial-Prosektor der Seelen bestand ja in den Konstordaten, die er mit dem D. Faust abschloß, sogar auf dem Artikel, daß der Doktor gar nicht heirathen sollte; — und benselben Separatartikel hab' ich in allen Hausverträgen ansgetrossen, die der Satan mit jungen Millionären machte. Denn da die uneheliche Verbindung eine Zahlungsrechsnung ist, die eheliche aber nur ein Tauschhandel: so ist den Millionären, wie den Buchhändlern, bei der Zahlungssrechnung die Rückgabe der Exemplare verstattet. —

Rach acht Tagen — bas brachte mich eben auf ben Teusfel — kam aus Flachsenfingen ein Konststral-Dekret sammt ber Literaturzeitung nach Neulandpreis. Der Bater machte sich an jenes, der Sohn an diese. Plötzlich las der Bater leifer und sagte endlich laut: "Trag' es standhaft, Ingenuin: "die Abjunktur ist Dir abgeschlagen, und Gott weiß, wie

"alles zusammenhängt." Der arme scheinlebendige Ingenutn sing über ben herrlichen Chodow. Rupferstich, ben das Schickfal aus seinem Lebensbuche riß, bitter zu weinen an; und dann erst zu widersprechen. Sie machten mit einander eine Kondolenzvisste den Weibern unten. Alithea wurde bleich und welf, wie eine glühende Rose sich weiß verfärbt, wenn sie brennender Schwesel berührt; aber die Mutter socht die Aechtheit des Widerruss des Edites von Nantes, obwol mit nassen Augen, an.

Ingenuin lief mabrend biefes Aequinofziumsfturmes unter ein Wetterbach - ins Ritterfchloß. Das Fraulein von Sackenbach bedauerte biefes herbftliche Entlauben aller feiner Soffnungen mit ber berglichften gerührteften Stimme, feste aber fogleich mit einer aufgeheiterten ben Troft bagu: "fie "wolle noch heute Abends nach Gofe fcreiben und ben gerin-"gen Ginfluß, ben fie ba habe, fur ihn verwenden." Gering war ber Ginflug, weil er auf einen langft verflegten binauslief, ben fie in ihren Jugendjahren auf einen gemiffen Berrn von Efenbet in Flachsenfingen gehabt. Es war blos fo: B. von Efenbet, jetiger mattre de plaisirs ber Fürstin, mar bamals Jagbpage bes Fürften gewesen, wiewol ber Waibmann bamals am liebsten auf die Reffel- und Klapperjagd nach Damen ging. Er war ba noch in ben Jahren, wo jebe weibliche Gottheit, wie fonft eine heibnische, ben Mann, ber fie erblidt, rafend nachläffet, gerabe in benen, wo man glaubt, eine Beirath muffe man, wie ein Bonmot, ohne Borbereitung aus bem Stegreif machen. Rurg, er hatte fich, um Gobertinen zum Altar zu führen, ichon ben Arm ausgebeten, von bem ein furger Weg zur Sand hin ift. Aber Amanda war im entgegengefetten Falle Solons; als man biefen fragte, was ihm so viel Muth zum Wiberftanbe gegen ben Biffftratus gebe, fo fagte er: "mein Alter" - und Gobertina hatte,

wenn sie von ihrem vergangnen Wiberstand gegen den mattre de plaisirs hätte einen Grund angeben mussen, versetzt: "meine Jugend." Das mattete aber den Junker ab, er ließ sie sitzen und stehen und fragte wenig nach der Regel der Rütter und Schachspieler, daß man eine (weibliche) Figur, die man berühret habe, auch ziehen musse, und wär's zum Schaden des Königs. — Gobertina schickte ihm nachher oft Briese, wenigstens um die vorigen zurückzusodern; aber er gab nicht einmal eigne dafür: sie war aus Land gesetzt, und noch dazu auf halben Sold; welche Rose hätt' er ihr noch abzuverlangen oder zuzuwenden gehabt, als die des Stillsschweigens? —

Gleichmol setzte fle aus Liebe zu ben Pfarrleuten ein Briefchen an ben mattre auf, bas eine Vischreuse für sein plattiertes Glatteis-Herz, ober boch ein Garnbock für ihre Baife, und zugleich ein Lukas- und Agathazettel und Hulfs- wort für bie Schwers'schen werben sollte.

Sie schrieb brittehalb Bogen und schnitt fie, so gut fie konnte, ganz nach Gellerts Definizion von einem Briefe zu, daß er ein Gespräch mit einem Abwesenben sei. Denn die Bogen hatten — da ein Gespräch weber Kolon, noch Semi-kolon, noch Orthographie einmischt — auch nichts bavon.

Ingenuin fand bei der Zurudkunft seine Dea in größern Thränen und — an ihrer hand wieder ihren Ring. In der Stube glühte der Kantor Scheinfuß, auf dem Tische wieder der verschenkte Doppeldukaten. Wer wird uns über dieses närrische Titelkupfer eine Erklärung geben? — Ein halunke, der obige Leberer. Dieser zog, begleitet, wie ein Konsul, von Liktoren oder häschern durch Neulandpreis, und ihn schüttelte schon auf der offnen Straße das Gefängnissieder. Wenige verstehen mich; es war aber das:

Blachsenfingen besetzt nämlich fo gut als irgend ein Land

Die wochtigern Boften feiner ftreitenben Rirche, die volltreichen Marreien, geschickt, b. b. nicht mit jungen Rabetten, fonbern mit Beteranen, mit Leuten, bie ben Pfalter in ben Jahren erflaren, worin ibn David verfagte, nämlich in ben letten. Das Jubenthum und bas Babftthum find bie zwei Borbofe bes Lutherthums. In jenem wurde feiner ein Briefter, ber noch nicht ein Dreifiger mar: baber feten wir noch bis biefe Minute feinen jungern in ben Schuldthurm einer Boniteng= pfære, gefchweige in ben babhlonischen einer reichen. gend bas Babfithum, fo find größere Bfarreien nichts ale Heinere Kirchenstaaten; wie nun ber heilige Bater bes größten Rirchenstaats nur in bem Alter gewählet wird, worin er fein Bater in einem weltlichern Sinne mehr fein fann, nämlich unter ben Sechzigern felten, fo tragen nur bie, bie bas Mcceffit bes Rirchhofs erlangten, ben Breis einer Beter 8= Firche bavon. Denn es ift mehr baran gelegen, bunft mich, baß ein weiter Rirchensprengel einen veralteten exemplarischen Er- und Erzvater ohne alle Leibenschaften - biefe Fettaugen und Fettschmange ber Jugend - überfomme, als bag bem Sprengel blos ein Mann zufalle, ber ihn verfieht. wurde baber fchon langft aufgehöret haben, fich ju wundern, wie ein fo reiches Baftorat, als Reulandpreis ift, einem fo jungen Baftor fibo Alitheens angefallen fei, eine Stelle, auf bie wegen ber vielen Gingepfarrten (eine Meile weit muffen einige in die Kirche) vielleicht ber alteste schon halbtobte Senior im Lande Unfpruch machen konnte - ich fage, man wurde icon langft aufgehöret haben, fich zu wundern, hatte man bebenken wollen ober konnen, bag bie gange Sache nichts ift als - lauter Wind, eine rechte Spipbuberei, in bie man jest ben Lefer naber einweiben will.

Leberer ift ber Spigbube. Diefer Mensch griff nämlich zu einer Schiefertafel und ftach in gravierter Arbeit auf bem

Stein bas Confeftorial- und Regierungeinflegel nach, und bie Banbe biefer Rollegien malte er nach - und bann machte fich ber Soffteinftecher reifefertig. Stief biefem nun irgenbwo ein Bonitenzpfarrer, ein amtofaffiger Sauptichulbner und matter Supplifant, ein fahler ausgefernter Amtmann auf: fo fuhr ein guter Beift in ibn, und er fperrte fich ein und fertigte dine überrafchenbe Botagion für bas barbenbe Gubiett. belohnte und poftierte er, indem er als vertappter Rhalif bas Burt burchfteich, achtes Berbienft nach beftem Biffen und Sewiffen. Er felber, ber Agioteur, batte menig bavon, bag er, wie ein nuntius a Latere, neben bem Landesberrn gute Stellen befette, bas Recht ber erften Bitte exergierenb: fein Selbfiverlag von Beforberungen zwectte mehr auf frembe Freuben al als auf feine, er war fabig, bie beften Aemter im Bluge zu verfchenken, ohne Schmeichelei, ohne Suppliken, ohne halbe Intraben, ober - wurd' er gerabe in abeligen Dbrfern Batronatoberr - ohne Mitbelehnschaft und Dastopei fur eine Kammerjungfer zu begehren. Das Wenige, mas er fich aufzwingen ließ, und was er zum Scheine gern ein-Rectte - um ben Ronfiftorialboten frappanter nachzuspielen, welches auch ble einzige Stelle mar, mozu er fich felbee berufen - war bas Dahl und Grazial, momit bas vozierte Subjekt erkenntlich fein wollte. Daß freilich nachher ber Lanbetherr teine einzige feiner Stanbeserhöhungen beftatigte, fonbern bie gange Dienerschaft absetzte und ihn bazu - bas war bem Schieferfteinmet nicht aufzuburben.

Schlimm war's, bağ eine folche zerftörliche Einrebe auch ben schuldiosen Adjunktus kassierte und bas von hoffnungent aufgeblähte herz seiner armen Braut eindruckte. Der Kanstot Scheinfuß saß gerabe in ber Schenke, als ber Bokazionentschliebund und Bwokonsul mit seinen Liktoren eintrat: bem Kantor, bem gerabe Glubwein auf ben Wangen saß, hatt' es-

bas Pfarrhaus zu banken, bag er bem Arreftanten burch bas Gerfagen einiger Strophen aus bem Liebe "o Ewigkeit, bu Donnerwort" ben Ring und ben Dukaten wieber abjagte, bie beibe zum Glude weber versoffen waren, noch angefeilt.

Aber biefer Rrebegang bes iconen Braut- und Simmelsmagen, worauf bie zwei Liebenben gestiegen waren, entfernte fie nicht nur auf Jahre lang von ihrem fconften Tag, fonbern auch beibe von einander. Der Senior Schwers ließ nämlich im Beifein bes Rantors bie zwei ftummen um ibre Soffnungen Leibtragenben vor fich treten und verordnete und verfündigte : eines von ihnen mußte aus bem Saus. Es war Leine Frage wer. Dea fonnte nicht für ben Senior prebigen: also follte fie fo lange, bis biefes vom Schickfal niebergetretene Rosenfeld und bowling - green wieder nachgewachsen ware, aus bem Saufe nach Flachfenfingen gur ichwangern Buchbruckerin (feiner Schwiegertochter) ziehen, weil weber ben Leuten und ihren Bungenflegeln - ba jeber beibe nun als Berlobte anfabe - ju trauen mare, noch bem Teufel. Bas fagte bas gerritte weinenbe Baar bagu? - nichts als. 3a: gebulbig und ftumm liefen die zwei Lämmer hinter feiner Band, und nur als biefer Sonnenball, ber Alte, weg mar, fo verlosch ber boppelte Regenbogen, ber vor ihm heiter geschimmert hatte, und ber frohe Trug fanf als bunfler Regen nieber.

Alithea lief weg und brachte das trockne Gerz, in dem bieses Erdbeben des Berhängnisses alle süßen Quellen ihres Lebens verschüttet hatte, in die Arme ihrer Mutter Theodossa, und bat sie mit schwacher Stimme, daß sie doch nur wenigstens bleiben durfe dis zum Jubilaum und zur Silberhochzeit: sie könne sich sonst gar nicht fassen. "Du wirst bleiben" sagte die Mutter und ging zum Bater Schwers binauf: — und wie hätte der Silberbräutigam eine so freundeliche Bitte seiner Silberbraut so nahe an dem Tage verderben

können, wo beibe sich umbrehen und noch einmal, ehe sie auf bie beschättete Bappelinsel bes Grabes ausstiegen, hinüber bliden wollten mit weitsichtigen Augen nach ben reichen warmen Sübsee-Inseln ihrer Jugenbtage? — Er erhörte bie alte Freundin und sagte: "aber gleich ben Montag darauf, "das weißt Du schon, zieht sie in Gottes Namen aus."

Ingenuin nahm jest im dunkeln Museum wieder die Literaturzeitung zur Hand und überblickte bebend die abgebrochene Rezenston seines Buchs. Beim Himmel! statt der wenigen schon geschmolzenen Schneeballen, womit ihn der Rezensenent vor 8 Tagen beworfen hatte, sah er jest vor sich einen Obeliskus aus Schnee — wie die Armen 1785 dem armen Ludwig XVI. einen physischen für seine Holzspenden ausballeten — als einen Lohn für seine "Kritik der firchlichen "Liturgik nach Kantischen Prinzipien" ausstehen! — Er wünschte von Herzen, er könnte seinen Bater um die Ehren-Spitzsäule führen und es sagen, ihm sei sie gesetzt, aber der Iubelgreis ließ sich das Kommunikantentüchlein, die Perücke und das Chorhemd, lauter Dinge, die der Sohn mit seiner Kantischen Kritik kühn angegriffen und erschüttert hatte, nicht nehmen.

So milberte die Hand bes Schickfals die Krämpfe feiner Dual und ftreichelte ben Rervenpazienten mit wenigen Stricken, die sie mit den Rezvenpazienten mit wenigen Stricken, die sie mit den Rezvenfenten Schreibsingern um seine Stirne führte, in einen magnetischen Schlas. Womit lösete aber dieser Magnetiseur, dessen Manipulazion eben so oft wedt als einschläsert, den starren Marter-Aetanus der emigrierenden Alithea auf? Wenn ich den Doppelvukaten und den Ring ausnehme, wozu ihr noch dazu sast der fremde Ringsinger mangelte: so werd ich wenig Linderungen ihrer Volter gewahr, aber wol manche Schärfung derselben burch die Zurüstungen auf das Freudenfest. Und so gibt immer,

wie ber Moschus mit ber erften Starte feines Wohlgeruchs bie Rase bluten macht, die Liebe, zumal die erste, bem weitse lichen Herzen eben so viele Wunden als Freuden, wenn nicht mehre.

Alithea's Sonnenschein wurde vom Brennspiegel bee Schmerzens in einen Sonnenstich verwandelt und auf ihr herz geworfen, und sie stand gesessellt vor dem Brennpunkte bis einige Tage vor der Silberhochzeit, wo eine alte Frau ein kuhles Wöltchen davor zog. Gine alte Kaffee-Prophetin sagt' ihr nämlich die sonderbarften Sachen voraus.

Es kam biese runzlichte Zeichendeuterin Freitags") in ber schwarzen Stunde zu ihr. Sie trieb Aktiv= und Bassischans bel mit der Zukunft und mit Preißelbeeren und schlug einen grünen ober vielmehr rothen Markt mit den letztern auf. Sie sah an Dea's Auge den rothen Titelbuchstaben des innern Marthyrologiums leserlich geschrieben und eröffnete ihr freundslich, wenn sie eine halbe Tasse vom Kasse dort daran verwende, so könne sie vielleicht noch heute erfahren, was ihr sehle, und wie es künftig gehen werde. Ach, um diesen Seswinnst stand Alitheen eine ganze Kasseplantage feil.

Die kumäische Sibylle zog vor allen Dingen ben marihen Setzeich ab, um die auf dem Schlammgrunde des Raffeesates bleibende Zukunft herauszusangen. Dann vergaß sie
bie nothwendigsten Operazionen bei diesem prophetischen Prozesse nicht und fing an zu sehen und zu reben. Das ganze
von Honthorst gemalte Nachtfluck ber Bergangenheit lag auf
bem schwarzen Busver hin: sie theilt' es mit und weissagte Alitheen alles, was ihr bisber begegnet war. Run ruckte vor

<sup>\*)</sup> Ramlich ben 16. Schaharimeh biefes Jahrs, wie ich sonft mit anbern Illuminaten statt bes eben so beutlichen 16. Septembers schrieb.



ber Seherin auch ber Saturn ber funftigen Beit aus feiner bunkeln Immersion: sie verhielt ber Gläubigen nicht, daß ihr am Jubeltage ein außerordentliches Glück bevorstehe, daß schon Sonnabends ein vornehmer herr von 49 Jahren, prächtig, angeputt und kahlköpfig, mit 2 Aigerpferden werde von Karls-bad gefahren kommen, der ein wahrer Schutzengel für das ganze haus sein werde. Weiter aber, das gestand sie gern, konnte sie ins innere Afrika der Zukunft nicht hineinsehen.

Alitheens Berg gerlief in Freudenthranen, nicht weil fie bie frobe Nachricht glaubte, fondern blod weil fle folche Man binterbrachte etwas bavon bem Gafte ber fcmargen Stunde, bem Fraulein Amanda, Die mehr vom Raffee als von beffen Pragipitat einen wenig prophetischen Bebrauch machte: Umanda trat ins Gefindeftubchen, vernahm alles, jog die Seniorin in die Bifitenftube jurud und fagte, bas fonderbarfte fei, daß B. von Genbet ihr heute geschrieben und morgen zu kommen versprochen, und nach ben Tigerpfer= ben und haaren zu urtheilen meine Die Alte niemand meiter ale ben leibhaften S. v. Gfenbet. Gie ging eilig gurud, fagte mit einem mannlichen Muthe (einem Spatling ihres Goflebens) zur Augurin: "aber, meine Frau, man wird Gie bis "morgen bier behalten, und wenn Gie gelogen bat, fo wirft "Sie mein Juftigiar ins hundeloch." Bum allgemeinen Erftaunen fagte die Umbaffabrice ber Bufunft bagu ein freudiges Bobertina gab ihr alfo im Schloffe Bausarreft und vier Za. fchielenbe Augen gur Chrenwache.

Da ich Gott banke, baß ich endlich bie Neugierbe bes Lefers aufgeregt: fo murb' es einfältig laffen, wenn ich folche im zweiten offiziellen Berichte befriedigte und nahme: fie mag thn fo lange qualen, bis ich fie im britten ftille.

## Zweiter Hirten: und Zirkel:Brief.

Gravamina ber bentichen Schaufpielergefellichaften, bie mörberischen Rachftellungen ber bentichen Eragifer betreffenb.

#### Theuerfter Freund!

Biele Regiffeurs ber bessern beutschen Theater lagen mich fcon feit langem an, bag ich bem Reichskorpus bie Fuffllaben und Morbthaten, welche bie Autoren jeben Schausvielabenb unter ihnen verüben, einmal ernfthaft und fistalisch und flagerifch vortruge. 3ch ließ mich nicht bereben, fonbern gab fogar im Reichsanzeiger bie Antwort, ich mußte beforgen, bie fammtlichen Reichstagsfollegien nahmen meine gravamina für Spaß, gefett auch, bie Rlage mare von allen ben Afteurs und Aftricen unterschrieben, die von ben Tragifern ichon tobigeschlagen worben. Inbessen fest' ich boch bie Rlage auf. fcidte aber nichts nach Regenspurg. Bum Glude für bie bezimierten und lanternifferten Theatertruppen wurden jest im September bie Reichstagsaften - ebe bie Frangofen fie gur Einsicht abfoberten - inrotuliert und verschickt aufs Rathhaus zu hof im Boigtland. Ich ging ba um biefe papierne Bergfette mit fonberbaren Gebanten herum, benn bie eingefargte papillottierte Butunft ganger Reichstreife ftanb in ben

Würfeln vor mir. Auf einmal fiel ich auf die frappante Ibee, mein fiskalisches Klagschreiben zu einem Quartanten durch Emballage aufzuschwellen und den Quader unter die Bische zu schieben. Es kann sein, daß ich ohne den franzöffischen Gelehrten Chaterinot ") gar nicht darauf gekommen wäre, der seine Werke, weil sie liegen blieben, selber einstedte und mit dieser Taschenausgabe in den pariser Buchläben herumschlich und, so oft der Buchhändler den Kücken wandte, einige Eremplare unter andere Werke einschwärzte.

Unter bem Inkorporieren selber macht' ich mich baburch berzhafter, daß ich mir auf der einen Seite den Jammer der umfallenden Spieler ausmalte, die jest (es war Abends) eine Tragödie, wie sonst der 108 Pfalm, todtbetet, und auf der andern die Bürgerkrone meines innern Menschen, die er aufbekäme, brächte der Erzkanzler wirklich das Schreiben zur Diktatur.

Die tägliche stillianische Vesper und Aufreibung ber besten Schauspieler gehöret, meines Erachtens, zur Reichsposlizei; und ich habe mich oft auf dem Parterre gewundert, wenn der Generalreichsstöfal selber in der Frontloge heraussah und den Menschenmord sah, ohne sich oder seine Feder zu regen. Ich weiß es, den Unterrichtern (den Kunstrichtern) kömmt es zu, den tragischen Würgengeln und Mordthaten zu steuern; aber wenn diese das Ihrige vergeblich gethan haben, dann ist man offenbar von einer hohen Reichsversammlung gewärtig, daß sie sich darein schlage, die öffentliche Sicherheit der Theater herstelle und den Musensöhnen den tragischen Degen absodere. Ist es hier nicht so wie mit Irrlehrern, denen am Ende, wenn Vakultäten und Konsistorien sie nicht zum Schweisgen bringen konnten, Fürsten eines auferlegen müssen? Ja

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Menagiana.

undes zusemmenhängt." Der arme scheinlebendige Ingennist. fing über den herrlichen Chobon. Audserstich, den das Schickfing über den herrlichen Chobon. Audserstich, den das Schickbann erft zu wedersprechen. Sie machten mit einander eine dann erft zu webersprechen. Sie machten mit einander eine Kundelenzwiste den Beibern unten. Mitchen wurde bleich und Kundelenzwiste den Beibern unten. Mitchen wurde bleich und welf, wie eine zühfende Ross fich weiß verfärbt, wenn sie kennender Schwefel berührt: aber die Mutter soch die Aechtsfeit des Widerruft des Griffs von Rantes, obwol mit naffen fingen, an.

Ingennin Arf mabrend biefes Acquinolziumsflurmes un= per ein Benervach — ins Ritterfchlof. Das Fräulein von Gudenbach bedauerte biefes berbfiliche Entlauben aller feiner Boffnungen mit ber berglichften gerührteften Stimme, fette aber fogleich mit einer aufgeheiterten ben Troft bagu: "welle noch heute Abende nach Gofe fchreiben und ben gerin-"gen Cinfluft, ben fie ba habe, für ihn verwenden." Gering war ber Ginftuf, weil er auf einen langft verftegten binaus-Hef, den fie in ihren Jugendjahren auf einen gewiffen herrn von Cienbet in Bluchfenfingen gehabt. Es war blos fo: A 164 Chubel, lesiger mattre de plaisirs ber Fürflin, war Damule Jugopage bes Fürften gewefen, wiewol ber Baibmann Damais am liebften auf die Krffel- und Klapperjagb nach Dameen gling. Er war ba noch in ben Sahren, wo jebe weib-Hope Wottheit, wie fouft eine beibnifche, ben Mann, ber fie evollett, vafene nachläffet, gerabe in benen, wo man glaubt, othe Beiruth muffe man, wie ein Boumot, ohne Borbereitung aus bim Giegerif machen. Curz, er hatte fich, um Gobetatuen jum Aleur ju führen, fchen ben Arm ausgebeten, von wom ein turger Weg jur Dand bin ift. Aber Amanda war Cue enchehengestenn Bulle Golone; ale man biefen fragte, mas apm jo viel Muth gum Biberftanbe gegen ben Biffftratus 2040, fo fagte er: "mein Alter" - und Gobertina batte, wenn ste von ihrem vergangnen Wiberstand gegen ben mattre de plaisirs hätte einen Grund angeben muffen, versetzt: "meine Jugend." Das mattete aber ben Junker ab, er ließ sie sitzen und stehen und fragte wenig nach der Regel der Rütter und Schachspieler, daß man eine (weibliche) Figur, die man berühret habe, auch ziehen muffe, und wär's zum Schaben des Königs. — Gobertina schickte ihm nachher oft Briefe, wenigstens um die vorigen zurückzusodern; aber er gab nicht einmal eigne dafür: sie war aus Land gesetzt, und noch dazu auf halben Sold; welche Rose hätt' er ihr noch abzuverlangen oder zuzuwenden gehabt, als die des Stillsschweigens? —

Gleichwol fette fle aus Liebe zu ben Pfarrleuten ein Briefchen an ben mattre auf, bas eine Fischreuse fur fein plattiertes Glattels-Herz, ober boch ein Garnbock fur ihre Baife, und zugleich ein Lukas- und Agathazettel und Hulfs- wort für bie Schwers'ichen werben follte.

Sie schrieb brittehalb Bogen und schnitt fle, so gut fie konnte, ganz nach Gellerts Definizion von einem Briefe zu, daß er ein Gespräch mit einem Abwesenben sei. Denn bie Bogen hatten — ba ein Gespräch weber Kolon, noch Semi-kolon, noch Orthographie einmischt — auch nichts bavon.

Ingenuin fand bei der Zurudfunft seine Dea in größern Thränen und — an ihrer Hand wieder ihren Ring. In der Stube glühte der Kantor Scheinfuß, auf dem Tische wieder der verschenkte Doppeldukaten. Wer wird uns über dieses närrische Titelkupfer eine Erklärung geben? — Ein Halunke, der obige Leberer. Dieser zog, begleitet, wie ein Konsul, von Liktoren oder Häschern durch Neulandpreis, und ihn schüttelte schon auf der offnen Straße das Gefängnißsieder. Wenige verstehen mich; es war aber das:

Blachsenfingen besetzt nämlich fo gut als irgend ein Land

"alles zusammenhängt." Der arme scheinlebendige Ingenuin sing über ben herrlichen Chodow. Rupferstich, den das Schickfal aus seinem Lebensbuche riß, bitter zu weinen an; und dann erst zu widersprechen. Sie machten mit einander eine Rondolenzvisste den Weibern unten. Alithea wurde bleich und welt, wie eine glühende Rose sich weiß verfärbt, wenn sie brennender Schwesel berührt; aber die Mutter socht die Aechtheit des Widerrufs des Edists von Nantes, obwol mit nassen Augen, an.

Ingenuin lief mabrend biefes Aequinofziumefturmes unter ein Betterbach - ins Ritterfcbloß. Das Fraulein von Sadenbach bebauerte biefes herbstliche Entlauben aller feiner Boffnungen mit ber berglichften gerührteften Stimme, feste aber fogleich mit einer aufgeheiterten ben Troft bagu: "wolle noch heute Abends nach Gofe fchreiben und ben gerin-"gen Ginfluß, ben fie ba habe, fur ihn verwenden." Gering war ber Ginfluß, weil er auf einen langft verftegten binauslief, ben fie in ihren Jugendjahren auf einen gewiffen Berrn von Efenbet in Flachsenfingen gehabt. Es mar blos fo: D. von Efenbet, jegiger mattre de plaisirs ber Fürftin, mar bamals Jagbpage bes Fürften gewesen, wiewol ber Waibmann bamals am liebsten auf die Reffel- und Rlapperjagd nach Damen ging. Er war ba noch in ben Jahren, wo jebe weibliche Gottheit, wie fonft eine heibnische, ben Mann, ber fie erblidt, rafend nachläffet, gerabe in benen, wo man glaubt, eine Beirath muffe man, wie ein Bonmot, ohne Borbereitung aus bem Stegreif machen. Rurg, er hatte fich, um Gobertinen gum Altar gu führen, icon ben Arm ausgebeten, von bem ein furger Weg zur Sand bin ift. Aber Amanda mar im entgegengefesten Falle Solons; als man biefen fragte, was ihm fo viel Duth zum Biberftanbe gegen ben Biffftratus gebe, so fagte er: "mein Alter" - und Gobertina batte, wenn ste von ihrem vergangnen Wiberstand gegen den mattre de plaisirs hätte einen Grund angeben muffen, versetzt: "meine Jugend." Das mattete aber den Junker ab, er ließ sie sitzen und stehen und fragte wenig nach der Regel der Rütter und Schachspieler, daß man eine (weibliche) Figur, die man berühret habe, auch ziehen musse, und wär's zum Schaden des Königs. — Gobertina schickte ihm nachher oft Briefe, wenigstens um die vorigen zurückzusodern; aber er gab nicht einmal eigne dafür: sie war aus Land gesetz, und noch dazu auf halben Sold; welche Rose hätt' er ihr noch abzuverlangen oder zuzuwenden gehabt, als die des Stillsschweigens? —

Gleichwol fette fle aus Liebe zu ben Pfarrleuten ein Briefchen an ben mattre auf, bas eine Fifchreuse fur fein plattiertes Glatteis-herz, ober boch ein Garnbock für ihre Baife, und zugleich ein Lukas- und Agathazettel und hulfs- wort für bie Schwers'ichen werben follte.

Sie schrieb brittehalb Bogen und schnitt fie, so gut fie konnte, ganz nach Gellerts Definizion von einem Briefe zu, daß er ein Gespräch mit einem Abwesenben sei. Denn die Bogen hatten — ba ein Gespräch weber Kolon, noch Semi-kolon, noch Orthographie einmischt — auch nichts bavon.

Ingenuin fant bet ber Zurudfunft seine Dea in größern Thränen und — an ihrer hand wieber ihren Ring. In ber Stube glühte ber Kantor Scheinfuß, auf bem Tische wieber ber verschenkte Doppelbukaten. Wer wird uns über bieses närrische Titelkupfer eine Erklärung geben? — Ein hallunke, ber obige Leberer. Dieser zog, begleitet, wie ein Konssul, von Liktoren ober häschern burch Neulandpreis, und ihn schüttelte schon auf der offnen Straße bas Gefängnißsieber. Wenige verstehen mich; es war aber das:

Flachsenfingen besetht nämlich so gut als irgend ein Land

bie wolchtigern Boften feiner fireitenben Rirche, bie vollreichen Marreien, gefchickt, b. b. nicht mit jungen Rabetten, fonbern mit Beteranen, mit Leuten, Die ben Pfalter in ben Jahren erflaren, worin ihn David verfaßte, nämlich in ben letten. Das Judenthum und bas Pabftthum find die zwei Borbefe bes Lutherthums. In jenem wurde feiner ein Briefter, ber noch nicht ein Dreißiger mar: baber feten wir noch bis biefe Minute feinen jungern in ben Schuldthurm einer Bonitengpfære, gefchweige in ben babhlonifchen einer reichen. gend bas Babfithum, fo find größere Bfarreien nichts ale Heinere Rirchenftaaten; wie nun ber beilige Bater bes größten Rirchenstaats nur in bem Alter gewählet wird, worin er fein Bater in einem weltlichern Sinne mehr fein fann, nämlich unter ben Sechzigern felten, fo tragen nur bie, bie bab Acceffit bes Rirchhofs erlangten, ben Breis einer Beter 8 = firche bavon. Denn es ift mehr baran gelegen, bunft mich, baß ein weiter Rirchensprengel einen veralteten exemplarischen Er- und Erzvater ohne alle Leibenschaften - biefe Fettaugen und Fettschmange ber Jugend - überkomme, als bag bem Sprengel blos ein Dann zufalle, ber ihn verfieht. wurde baber fcon langft aufgeboret haben, fich zu munbern. wie ein fo reiches Baftorat, als Neulandpreis ift, einem fo jungen Baftor fibo Alitheens angefallen fei, eine Stelle, auf bie wegen ber vielen Gingepfarrten (eine Meile weit muffen einige in die Rirche) vielleicht ber altefte fcon halbtobte Gemior im Lanbe Unspruch machen fonnte - ich fage, man wurde ichon langft aufgehöret haben, fich zu wundern, hatte man bebenten wollen ober tonnen, bag bie gange Sache nichts ift als - lauter Bind, eine rechte Spigbuberei, in bie man jest ben Lefer naber einweihen will.

Leberer ift ber Spigbube. Diefer Menich griff nämlich gu einer Schiefertafel und ftach in gravierter Arbeit auf bem

Stein bas Konfffiorial- und Regierungeinflegel nach, und bie Banbe biefer Rollegien malte er nach - und bann machte fich ber hoffteinftecher reifefertig. Stief biefem nun irgenbmo ein Bonitenzpfarrer, ein amtofaffiger Sauptichulbner und mattet Supplifant, ein fahler ausgefernter Amtmann auf: fo fuhr ein guter Beift in ihn, und er fperrte fich ein und fertigte dine überraschenbe Bofagion fur bas barbenbe Subjett. belohnte und postierte er, indem er als verkappter Rhalif bas Sturb burchfteich, achtes Berbienft nach beftem Wiffen und Stwiffen. Er felber, ber Agioteur, hatte wenig bavon, bag er, wie ein nuntius a Latere, neben bem Landesberrn gute Stellen befette, bas Recht ber erften Bitte exergierenb: fein Selbfiverlag von Beforberungen grectte mehr auf frembe Freuben ab als auf feine, er war fabig, bie beften Aemter im Muge zu verfchenken, ohne Schmeichelei, ohne Suppliken, ohne halbe Intraben, ober - wurd' er gerabe in abeligen Dorfern Batronatoberr - obne Mitbelebnichaft und Dastopei fur eine Rammerjungfer zu begehren. Das Wenige, mas er fich aufzwingen ließ, und was er zum Scheine gern ein's Redte - um ben Ronfiftorialboten frappanter nachzuspielen, welches auch die einzige Stelle mar, mozu er fich felbeet berufen - war bas Dahl und Grazial, momit bas vogierte Subjett erkenntlich fein wollte. Dag freilich nachher ber Lanbetherr feine einzige feiner Stanbeberbobungen beftatigte, fonbern bie ganze Dienerschaft absette und ihn bazu - bas war bem Schieferfteinmen nicht aufzuburben.

Schlimm war's, bağ eine folche zerftörliche Einrebe auch ben schuldlosen Abjunktus kassierte und bas von hoffnungent aufgeblähte herz seiner armen Braut eindrückte. Der Kantetot Scheinfuß saß gerabe in ber Schenke, als ber Bokazioneit- Valfarius und Brokonsul mit seinen Liktoren eintrat: bem Kantor, bem gerabe Glahwein auf ben Wangen saß, hatt' es-

bas Pfarrhaus zu banken, baß er bem Arreftanten burch bas Gerfagen einiger Strophen aus bem Liebe "o Ewigkeit, bu Donnerwort" ben Ring und ben Dukaten wieber abjagte, bie beibe zum Glude weber versoffen waren, noch angefeilt.

Aber biefer Rrebsgang bes iconen Braut- und himmelsmagen, worauf bie zwei Liebenben geftiegen waren, entfernte fle nicht nur auf Jahre lang von ihrem iconften Tag, fonbern auch beibe von einander. Der Senior Schwers ließ nämlich im Beisein bes Rantors bie zwei ftummen um ihre Soffnungen Leibtragenben vor fich treten und verorbnete und verfündigte : eines von ihnen mußte aus bem Saus. Es war keine Frage wer. Dea fonnte nicht für ben Senior prebigen: also follte fie so lange, bis biefes vom Schickfal niebergetretene Rosenfeld und bowling - green wieber nachgewachsen ware, aus bem Baufe nach Flachsenfingen gur schwangern Buchbrufferin (feiner Schwiegertochter) ziehen, weil weber ben Leuten und ihren Bungenflegeln - ba jeber beibe nun als Berlobte anfabe - ju trauen mare, noch bem Teufel. Bas fagte bas gerripte weinenbe Baar bagu? - nichts als. Sa: gebulbig und ftumm liefen bie zwei Lammer binter feiner Sand, und nur ale biefer Sonnenball, ber Alte, weg war, fo verlosch ber bopvelte Regenbogen, ber vor ihm beiter geschimmert hatte, und ber frobe Trug fant als bunfler Regen nieber.

Alithea lief weg und brachte das trodne Gerz, in dem dieses Erdbeben des Verhängnisses alle süßen Quellen ihres Lebens verschüttet hatte, in die Arme ihrer Mutter Theodossa, und bat sie mit schwacher Stimme, daß sie doch nur wenigstens bleiben durse dis zum Jubiläum und zur Silberhochzeit: sie könne sich sonst gar nicht fassen. "Du wirst bleis ben" sagte die Mutter und ging zum Vater Schwers binauf: — und wie hätte der Silberbräutigam eine so freundliche Bitte seiner Silberbraut so nahe an dem Tage verderben

können, wo beibe sich umbrehen und noch einmal, ehe sie auf bie beschattete Pappelinsel bes Grabes ausstiegen, hinüber bliden wollten mit weitsichtigen Augen nach ben reichen warmen Sübsee-Inseln ihrer Iugenbtage? — Er erhörte bie alte Freundin und sagte: "aber gleich ben Montag barauf, "bas weißt Du schon, zieht sie in Gottes Namen aus."

Ingenuin nahm jest im dunkeln Museum wieder die Literaturzeitung zur Sand und überblickte bebend die abgebrochene Rezenston seines Buchs. Beim Simmel! statt der wenigen schon geschmolzenen Schneeballen, womit ihn der Rezensent vor 8 Tagen beworfen hatte, sah er jest vor sich einen Obeliskus aus Schnee — wie die Armen 1785 dem armen Ludwig XVI. einen physischen für seine Holzspenden ausballeten — als einen Lohn für seine "Kritik der kirchlichen "Liturgik nach Kantischen Prinzipien" ausstehen! — Er wünschte von Herzen, er könnte seinen Bater um die Ehrensbitzfäule führen und es sagen, ihm sei ste gesetzt, aber der Indelgreis ließ sich das Kommunisantentüchlein, die Perücke und das Chorhemd, lauter Dinge, die der Sohn mit seiner Kantischen Kritik kühn angegriffen und erschüttert hatte, nicht nehmen.

So milberte die hand bes Schickals die Krämpfe seiner Qual und ftreichelte ben Rervenpazienten mit wenigen Stricken, die sie mit den Rezensenten - Schreibsingern um seine Stirne führte, in einen magnetischen Schlaf. Womit lösete aber dieser Magnetiseur, bessen Manipulazion eben so oft wedt als einschläsert, den starren Marter - Tetanus der emigrierenden Alithea auf? Wenn ich den Doppelvukaten und den Ring ausnehme, wozu ihr noch dazu sast der fremde Ringsinger mangelte: so werd ich wenig Linderungen ihrer Volter gewahr, aber wol manche Schärfung derselben durch die Burüftungen auf das Freudenseft. Und so gibt immer,

wie der Moschus mit der ersten Starte seines Wohlgeruchs bie Nase bluten macht, die Liebe, zumal die erste, dem weißfichen Gerzen eben so viele Bunden als Freuden, wenn nicht mehre:

Allithea's Sonnenschein wurde vom Brennspiegel bes Schmerzens in einen Sonnenstich verwandelt und auf ihr herz geworfen, und sie stand gefesselt vor dem Brennpunkte bis einige Tage vor der Silberhochzeit, wo eine alte Frau ein kuhles Wölkchen davor zog. Gine alte Kasses-Prophetin fagt' ihr nämlich die sonderbarken Sachen voraus.

Es kam diese runzlichte Zeichendeuterin Freitags") in der schwarzen Stunde zu ihr. Sie trieb Aktiv= und Bassiuhan= bel mit der Zukunft und mit Preihelbeeren und schlug einen grünen oder vielmehr rothen Markt mit den letztern auf. Sie sah an Dea's Auge den rothen Titelbuchstaben des innern Marthyrologiums leserlich geschrieben und eröffnete ihr freundslich, wenn sie eine halbe Tasse vom Kassee dort daran verwende, so könne sie vielleicht noch heute erfahren, was ihr sehle, und wie es künftig gehen werde. Ach, um diesen Gewinnst stand Alitheen eine ganze Kasseplantage feil.

Die kumäische Sibyle zog vor allen Dingen ben marinen Setzteich ab, um die auf dem Schlammgrunde bes Kaffeefatzed bleibende Zukunft herauszufangen. Dann vergaß sie
bie nothwendigsten Operazionen bei diesem prophetischen Prozesse nicht und sing an zu sehen und zu reden. Das ganze
von Honthorst gemalte Nachtstud ber Bergangenheit lag auf
dem schwarzen Bulver hin: sie theilt' es mit und weissagte Alie
theen alles, was ihr bisher begegnet war. Run rudte vor

<sup>\*)</sup> Ramlich ben 16. Schaharimeh biefes Jahre, wie ich fonft mit andern Muminaten statt bes eben fo beutlichen 16. Septembers fchrieb.



ber Seherin auch ber Saturn ber funftigen Zeit aus feiner bunkeln Immersion: sie verhielt ber Gläubigen nicht, baß ihr am Jubeltage ein außerordentliches Glück bevorstehe, daß schon Sonnabends ein vornehmer herr von 49 Jahren, prächtig, angeputt und kahlköpfig, mit 2 Aigerpferden werde von Karls-bad gefahren konmen, der ein mahrer Schutzengel für das ganze haus sein werde. Weiter aber, das gestand sie gern, konnte sie ins innere Afrika der Zufunft nicht hineinsehen.

Alitheens Berg gerlief in Freudenthranen, nicht weil fie bie frobe Nachricht glaubte, fondern blos weil fie folche Man binterbrachte etwas bavon bem Gafte ber fcmargen Stunde, bem Fraulein Umanda, Die mehr vom Raffee ale von beffen Bragipitat einen wenig prophetischen Bebrauch machte: Umanda trat ins Gefindeftubchen, vernahm alles, jog die Seniorin in Die Bifitenftube jurud und fagte, bas fonderbarfte fei, daß B. von Ejenbet ihr heute gefchrieben und morgen zu fommen versprochen, und nach ben Tigerpferben und haaren zu urtheilen meine die Alte niemand weiter als ben leibhaften S. v. Gfenbet. Gie ging eilig gurud, fagte mit einem mannlichen Muthe (einem Spatling ihres hoflebens) gur Augurin: "aber, meine Frau, man wird Sie bis "morgen bier behalten, und wenn Gie gelogen bat, fo wirft "Sie mein Juftigiar ins hundeloch." Bum allgemeinen Erfaunen fagte bie Umbaffabrice ber Bufunft bagu ein freudiges Bobertina gab ihr alfo im Schloffe Sausarreft und vier fchielenbe Alugen gur Chrenwache.

Da ich Gott banke, baß ich endlich bie Neugierbe bes Lefers aufgeregt: fo murd' es einfältig laffen, wenn ich folche im zweiten offiziellen Berichte befriedigte und nahme: fie mag ihn fo lange qualen, bis ich fie im britten ftille.

## Zweiter Hirten: und Zirkel:Brief.

Gravamina ber bentichen Schaufpielergefellichaften, bie mörberischen Rachftellungen ber bentichen Eragifer betreffenb.

### Theuerfter Freund!

Biele Regiffeurs ber bessern beutschen Theater lagen mich fcon feit langem an, bag ich bem Reichstorpus bie Ruffllaben und Morbthaten, welche bie Autoren jeben Schauspielabenb unter ihnen verüben, einmal ernfthaft und fistalisch und flagerifch vortruge. 3ch ließ mich nicht bereben, fonbern gab fogar im Reichsanzeiger bie Antwort, ich mußte beforgen, bie fammtlichen Reichstagsfollegien nahmen meine gravamina für Spaß, gefett auch, bie Rlage mare von allen ben Afteurs und Aftricen unterschrieben, bie von ben Tragifern ichon tobtgeschlagen worben. Inbessen sett' ich boch bie Rlage auf. fchickte aber nichts nach Regenspurg. Bum Glude fur bie bezimierten und lanternifierten Theatertruppen wurden jest im September bie Reichstagsaften - ebe bie Frangofen fie gur Einficht abfoberten - inrotuliert und verschickt aufe Rathhaus zu hof im Boigtland. Ich ging ba um biefe papierne Bergfette mit fonderbaren Gebanten herum, benn bie eingefarate vavillottierte Bukunft ganger Reichskreise ftant in ben

Würfeln vor mir. Auf einmal fiel ich auf die frappante Ibee, mein fiskalisches Alagschreiben zu einem Quartanten durch Emballage aufzuschwellen und den Quader unter die Biöde zu schieben. Es kann sein, daß ich ohne den französsischen Gelehrten Chaterinot ) gar nicht darauf gekommen wäre, der seine Werke, weil sie liegen blieben, selber einsteckte und mit dieser Taschenausgabe in den pariser Buchläden herzumschlich und, so oft der Buchhändler den Rücken wandte, einige Exemplare unter andere Werke einschwärzte.

Unter bem Inkorporieren selber macht' ich mich baburch berzhafter, daß ich mir auf ber einen Seite ben Jammer ber umfallenden Spieler ausmalte, die jest (es war Abends) eine Tragödie, wie sonst ber 108 Pfalm, tobtbetet, und auf ber andern die Bürgerkrone meines innern Menschen, die er aufbekäme, brächte ber Erzkanzler wirklich das Schreiben zur Diktatur.

Die tägliche stillanische Besper und Aufreibung ber besten Schauspieler gehöret, meines Erachtens, zur Reichsposlizet; und ich habe mich oft auf dem Parterre gewundert, wenn der Generalreichsstöfal selber in der Frontloge heraussah und den Menschenmord sah, ohne sich oder seine Feder zu regen. Ich weiß es, den Unterrichtern (den Kunstrichtern) kömmt es zu, den tragischen Würgengeln und Mordthaten zu steuern; aber wenn diese das Ihrige vergeblich gethan haben, dann ist man offenbar von einer hohen Reichsversammlung gewärtig, daß sie sich darein schlage, die öffentliche Sicherheit der Theater herstelle und den Musensöhnen den tragischen Degen abssodere. Ist es hier nicht so wie mit Irrlehrern, denen am Ende, wenn Vakultäten und Konststoren sie nicht zum Schweisgen bringen konnten, Fürsten eines auferlegen müssen? Ia

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Menagiana.

im Nothfall wurden oft folche phosphoreszierende Lichtputer. felber flatt der Gaffen-Reverberen aufgehangen oder aufgehenkt.

Hier ift indessen die Kopie bes zu ben Aften gelegten Klageschreibens, worin ich alle Kurialen vertausche gegen die Formel: das hohe Reichscorpus.

### Die Gravamina ber Afteurs ec.

Sochwürdige, Cochgeborne, God= und Bohlgeborne, auch Bohl= und Sochedelgeborne, Sochedelge= ftrenge, Beft= und Sochgelahrte, Snädige, auch Sochgeneigte und Sochgeehrtefte Gerren\*)!

Sub Literis A. B. C. D. werben Zeugenrotuls von 8000 Personen angebogen — gerabe die Zahl der Substribenten unter der formula concordiae — die es für wenige Groschen oder Gulben gesehen und gezählet haben, wie oft Endes Unterschriebene — trot der farolinischen Halsgerichtsvordung und der französischen Kunstrichter — erschossen, erstochen, erdrosselt worden: unschuldige Afteurs, sie mögen den ganzen Tag gelebt und memorieret haben, wie sie wollen, besechen Abends, von Federmessern abgemäht, oder vom Fliegengist des Dintenpulvers gefallen, die Bühnen. Die deutschen Tragifer, die oft von uns und unsern Benefizstücken leben, sind es, die uns selber verwehren zu leben, und die gleich einem römischen Triumphator nicht eher den Lorbeerkranz zu

<sup>\*)</sup> Befanntlich wird ein folches Schreiben nicht an die Reichs= ftanbe, fonbern an beren Gefandte, abreffiert.

verbienen meinen, als bis sie 5000 Mann getöbtet — anstatt gespeiset — haben. Richt nur bas ganze weibliche Publitum sist babei und labt sich sehr und hat solche ludos kunehres gern, die den römischen gleichen, worin jedem Magnaten einige hundert Gladiatoren nachstarben: sondern sogar die Rechtsund Schöppenstühle, judices a quidus und ad quos, Leuteranten, dritte Instanzen und deren Aktuarien, die vom Gerzen bis zum Kopfe mit Karolinen und Therestanen vollgesschlichtet sind, sogar Edelleute, die mit der obern Gerichtsbarkeit belehnt sind und sonst mit Genkergelbern knickenn, alle diese erlegen gern die peinlichen Kosten unter dem Namen Entreegelber und wünschen herzlich, wie der Pöbel bei Hinsrichtungen, den Frais und Todesfall, um nur die Freude einer müßigen Rührung zu haben.

Das ift es ganz kurz, was wir einen hohen Reichscorpus weitläuftig vorzutragen willens find.

Bor 45 Jahren sahen wir allerdings nicht ein, was wir bamals hatten auf unserem hölzernen Planiglob: jeder Spieser war da seines Lebens sicher — reimend kam er in die tragische Welt — reimend suhr er wieder hinaus — den Gelsben machten nicht Schlachten, Wunden, aktives und passives Ermorden, sondern eine in Thränen gesäete und in Reimen geerntete Liebe. — Racine und Schlegel brachten selten einen Nebenchristen um und köpften wenigstens gar zu große Spitzbuben nur, wie Große, heimlich, und selber Boltaire machte ehrliche Spieler lieber verächtlich und lächerlich, als todt. Das war unser faturninisches, philanthropisches Zeitalter.

Jest leben wir im poetischen Terrorismus. Deutsche Landfriedensbrecher zielen aus den Krähenhütten ihrer Musseen und purschen und herab. Alle Todesstrafen, die Beccazia aufhob, indem er aus dem Schwert der Themis bloße Sand und Beinschellen schmiedete, werden auf dem Theater

Digitized by Google

burch ben Dolch ber Ruse vollstreckt, und die poetische Gerechtigkeit wird von grausamern und weniger aufgeklärten Frais- und Zentherren gepflegt, als die peinliche. Einer hosen Reichsversammlung kann nicht unbekannt sein, daß wir oft im Weggehen von diesem Tydurn und Greveplat — das ist die deutsche Bühne — die Hand an den Kopf gelegt: das thaten wir blos, wie jener türkische Minister bei dem Weggeshen vom Sultan, um zu fühlen, ob er noch auf dem Halse sie.

Wieber andere tragische Dichter ziehen sich Abends elend an und versteden sich von 6 bis 8 Uhr in Kulissen und passen, wie englische Räuber mit Schleßgewehr, wie Beimer mit Striden, wie Aerzte mit Krankheitsmaterien bewassnet, und wie Türken und Wilde durch Getränke zu sinstern Werken gestärkt, so passen sie Spielern beiderlei Geschlechts böslich auf und machen ihnen den Garaus, blos um vom Ertrage dieser Gewaltthätigkeiten einmal zu soudieren, so wie man, nach Dapper, täglich 200 Menschen für die Tasel des Königs von Macoco schlachtet. Ein solcher Tragikus nimmt oft in seinem Wolfshunger den setzelten Akteur aus dem Ankleidez zimmer und wirft ihn in den Hungerthurm und lässet ihn da elendiglich vor den Augen des Publikums in 3 Stunden verhungern. Heißet das christlich, jüdisch, türkisch gedacht? —

Es kann bargethan werben, daß oft hart nach der Duverstüre ein frischer neugeborner Akteur, der kaum das Licht der — Bühne erblickte, schon vom Theater und mit Tod abgehen mußte: das rufende Taufglöcklein wurde seine Zügen= und Todtenglocke, und er sah dann nur als revenant aus der Kulisse heraus. Andere fristen ihr Leben ein paar Akte länger, aber mit verdammter aqua Tosana im Geader — und am langsamen schleichenden Gift welken sie in einigen Stunden ab. Römmt vollends das Ende der Tragödie heran: so

kennen wir, außer dem Ariegstheater, nichts schredlichers als ein deutschieß — wie am Ende des Geröstes, wo der ganze Biauenkord gemeinschaftlich am Drohnenmord arbeitet, so geht's da her — es hilft kein Flehen, kein Geschlecht, kein Stand, alles, das Kind im Mutterleibe, wird ausradiert und harpneniert vom tragischen Dolch — der Geld oder König ohnehin zuerst, wie die Raubbienen zuerst den Weisel des Stocks erbeißen — aber auch alle seine Berwandten und Bekannten — undescholtene, gesunde, rothe Leute, die sich vergeblich durch die sinf Jonen der Akte durchgeholfen haben — es ist freie Bürsch, alles muß fallen . . . . nur ein einziges Wesen kömmt davon, über welches die Todessense, wie über Gras im Tritte eines Hufs, ohne Schaben wegfährt, es ist der Sonssieur, der in seinem Seitenhöhlchen und Dachskesselsel ohne Wanden hockt und lachen kann.

Wie weit dieser Jammer in deutschen Städten gediehen ift, das mag vielleicht ein oder der andere Personalist, falls er ste gelesen, aus der Grabschrift noch besser ermessen haben, die wir einem bekannten Akteur mit dem Spitzuamen Peter Schwenz setzen, und die so lautet:

"Hier liegt Beter Schwenz, beutscher Regisseur, ber — "nachdem er anfangs natürlichen, bann gewaltsamen Todes "(nicht zu gebenken bes geistlichen) versahren, nachdem ihn "zwei tödtliche Apoplexien und im nächsten Abend darauf "eine Hemiplegie getrossen, nachdem er geköpfet und kurz dars "nach gehangen, nachdem er zweimal von seinen Kameraden "und dreimal von sich selber erschossen worden, nachdem er "bie stärksten Giste und Krankheiten gehabt und neben seiner "Julie beigesetzt worden als ein Würmerfraß — endlich wes "miger lebenss als sterbenssatt das Theater der Welt verlassen "hat, um hier unten zu privatisseren." —

Meistens find die Tragifer, bie bas Recht bes turfifchen

Raifers \*) exerzieren, täglich 14 Menfchen aus Infpiragion zu tobten, blutjunge Menschen und eben so viele Belege zur Bemerkung, die Boltaire in einem Briefe an Friebrich II. macht, bag immer Junglinge fanatische Ronigsmorber (3. B. Beinrichs IV. 2c.) gewefen. Weiber begeben gwar Bungen =, aber felten Febertobtichlag, wie benn unter 100 fuftifizierten Dorbern nur 4 Weiber \*\*) finb. Befanntlich macht ein Verfaffer folcher erhabenen Werte auf bas Brivilegium eines maître des hautes oeuvres Anspruch, ber fich ehrlich und jum Doftor richtet, wenn er 110 Berfonen entforpert und entfeelet. Gin tragischer mattre des hautes oeuvres fragt nichts nach fremben Leiben, wenn er nur im Stanbe ift, fich aus einem Autor zu einem Genie, und feine Brochuren, bie Stempelgelb erlegen, zu Brochurensammlungen, bie feines geben, hinaufzutobten.

Dagegen haben wir nun Folgenbes:

Der Schauspieldichter steht kaum in geistlicher Seitenverwandtschaft mit dem Schauspieler. Der Dichter erbauet sein Kunstwerk, sein Zauberschloß, ohne dazu den Spieler weber als Gerüste noch Baumateriale nöthig zu haben; der Spieler verdoppelt nur das Kunstwerk und verdichtet das Luftschloß zu einem Schauspielhaus. Die Rollen, die im Schauspiel zu machen sind, können nicht schwieriger sein als die im längern Helbengedicht und Roman — und biese werden recht gut von Giner chamäleonisschen Aktrice gemacht, von der Phantasse des Lesers. Kurz, die theatralische Verwandlung der Vilder in Statuen soll das bramatische Kunstwerk weber fortsetzen noch

\*\*) Dictionnaire philosophique Art. Homme.

<sup>\*)</sup> So viel fann ber Groffultan ohne Tyrannei und auf Rechenung göttlichen Antriebs täglich morben. Rantemirs Gesichichte bes osmanischen Reichs.

vollenben, sonbern nur begleiten und kopleren, wie die Liebermelovie das Gedicht und der Chodowieckische Kupserstich die Romanszene. Kurz, man kann Birgils geschilderten Laokoon und sein Natiern-Gewinde recht gut genießen, ohne den steinernen dazu neben das Lesepult ausgestellt zu haben.

Aber eben fo wenig ftebt bie Schöpfung und ber Benuß bes gemeifielten Unthropolithen in Berbindung mit bem Birgilianischen Exemplar; ber Schauspieler ift ein vom Schaufpiele bes Dichters gang verschiebenes abgefonbertes Runftwert. Seine von ber Schonheitslinie ber Tangfunft und Malerei umschriebene Mimit entlebnet ihren Werth eben so wenig vom bargestellten Gegenstanbe - vom bichterischen Runftwert - als ein hiftorisches Gemalbe ben feinigen von irgend einem Siftorifer borgt; ihre Darftellung behielte ben Glang, wenn auch ber Gegenstand berfelben ein schlechtes Runftwerf, ober eine profaifche Szene aus bem wirklichen Leben mare. Das mimische Runftwerf und bas bramatische formen fich nach gang verfchiebenen Gefeten; ihre Bereinigung ober ihr Simultaneum fobert ein brittes Gefetbuch, fo wie überhaupt bisher nur fur bie Alleinherrichaft einer Runft, nicht fur bie vermifchte Regierungsform von zweien, g. B. von ber Ton- und Dichtfunft, Grangen und Regeln geboten.

Der bramatische Dichter, als Dichter, kennt so wenig Schranken ber Zeit, bes Raums und überhaupt ber wirklichen Welt als ber epische — bie Einheit bes Interesse bebeckt und vergütet die mangelnbe bes Ortes und ber Zeit — die Phantasse bes Lefers verträgt Ugolino's hungerthurm, Kents ausgeleerte rothe Augenhöhle, vollgeblutete Tücher, abgehauene Sande, Schlachtfelber und eine aneinander gedrängte siehende Leichenprozession todtenblasser Szenen. — Aber das Auge bes Buschauers versöhnet sich mit einer solchen blutigen Wirklichteit nicht. Wie schon Gorgonen und Misgestalten nicht aus

bem Reiche ber Malerei in bas Gebiet ber Bilbhaurr= funft auswandern durfen: fo burfen fich noch viel weni= ger gewiffe tragifche Roloffen aus ber unermeglichen Beifter= welt ber epischen Runft in das enge hölzerne Rund ber Buhne brangen, ba ber Unterschieb bes Umfangs zwischen bem epischen und mimischen Reiche größer ift, als ber zwischen bem malerischen und plaftischen. Ja, bie Malerei fann fich erlauben, was fich die Mimit untersagen muß. Große toperliche Berreigungen, lange Gegenwart eines Leichnams, werben auf ber Buhne entweber lächerlich ober schmerzhaft; benn entweder die Illusion wird vollendet — und dann tritt die Wirflichkeit mit ihren Schmerzen ein - ober fie wird vertilgt - und bann qualet uns ber Streit fomifcher Unwandlungen und ernfthafter Bunfche. Die fcmerfällige Berfirperung bes Theaters bebt alle Britche ber Einheit bes Ortes und ber Beit ftarfer beraus; bie Statuen = Gruppierung bakt alle eilende Leibensflagionen mit einer fcmerglichen Berfteinerung feft, vergrößert und vertnöchert alle Wunden und Thronen und befchwert überhaupt bie atherischen Geftalten bes Dichters, alle feine verflarten Leiber mit einem maffiven Rubifinhalt und Blei = Inguß. Daber werben bie meiften Tragobien mit fconerer Birtung gelefen als aufgeführt; bie Luftwiele aber umgefehrt. Befonders bugen zwei Tragodien burch Die theatralische paraftatische Verkörperung ein: Die, worin ber Buschauer von einem Sturzbad und Blutbad wilber Szenen ins andere fället, g. B. Lear; und die beffern, worin flatt ber äußern ober förverlichen Afzion die innere oder pfpchologifche vorwaltet, ohne bie im Grunde jene feine ift, g. B. Bothe's Taffo. Die theatralifthe Tragodie murbe bie Diagenallinie amischen beiben entgegengesetten Stößen geben \*). Die

<sup>\*)</sup> Daher ift ber einsylbige Dialog, ber in Ifflanbs neuern Studen bem Lefer miffallt, bem Inhorer angenehm. Ein

bessern Schauspiele waren bisher immer die, beren dazu nichtige Theatertasse, Anziehstube, Theaterpersonale blos in einem — Kopse war.

Rach biefen Grundsätzen werden die Sterbebeiten hinter die Kuliffen geschoben, wenn man nicht gar auf den Dolch ber mimischen Melpomene die Inschrift der Siener-Schwerter schreibt: ne occidas. Die Mimit legt bei einem theatrallichen Tode die Boussterzissel weg und überträgt dem weichern Binsel der Phantasie den letzten gräßlichen Zug. Eine Todtenglock ist zehnmal mehr auf einer Bühne werth, als zehn Sterbebetten.

Das ift aber nicht ber einzige Grund, ben wir ben theatralischen Reuntöbtern entgegen zu setzen haben.

Zweitens sehen die häusigen Theatermorde einen eben so gewissen, obwol dünnern, Kallus auf weichen Gerzen an, als Fechtermorde, Thierhaten, Bürgerkriege. Nichts wird leichter kallos und schwielicht, als das mitleidige Gefühl. Daher härten große Städte durch die Wiederholung schrecklicher Thaten ab, deren eine ein Dorf, besser wie eine Mord-Predigt das Gewissen, wach und wund erhält. Dazu kömmt, daß eine dichterische Blutschuld immer auf ihre Nachahmung in der Wirklichkeit einigen verschönernden Dichter-Glanz wirft.

Drittens erhellet aus bem fünften Gebot und aus ber Karolina und ben Reichsabschieben, daß man nichts todtschlagen soll: berfelben Meinung fallen auch angesehene peinliche Rechtslehrer bei, ein Böhmer, Berger, Karpzov, Meister pasam, und unter ben Reuern Quistorp. Ja, das Orbensreglement ber Franziskaner willigt nicht einmal in das Entleiben

für bie Borftellung bestimmtes Stud hat nur fo wenige Borte nothig, ale bie zusammengehaufte forperliche Afzion zu Erponenten bedarf.



einer Laus, geschweige ihres Territorialherrn. Schon barum allein sollte man bas tragische Blut nicht öfter als bas bes h. Januars in Fluß bringen.

Biertens ift es betrübt und bekannt, bag, außer einem Friebensichlug, wol nichts auf ber gangen alten Welt gerbrechlicher ift, als ein Afteur und feine Frau: ein Tropfen Dinte ftredet fie bin wie ber Tropfe, ber vom Schwert bes jubifchen Tobesengels rinnt. Es muß baber ben bramaturgifchen Stoßvogeln nichts Neues fein, daß ber bloße Donnerschall eines Gewitters ben gefünbeften und fetteften Afteur, wie einen jungen Ranarienvogel, leichtlich erfchlägt; benn ber Blit fabrt bekanntlich nur aus Geigenharz und verfängt nichts, bochftens verfehrt er nur ben innern Menfchen ohne Schaben bes außern, wie ber obere Blip nur ben Degen, nicht bie Scheibe, gerreißet. War nicht eine bobe Reichsversammlung nach ben Sefftonen Abends Beuge, daß wir vor wenigen Worten bes sischenden Souffleurs, wie Ananias und seine Chefrau vor benen bes Betrus, maustobt umgefunten find? Saben nicht Front- und Seitenlogen es baufig burch Opernguder angeseben, bag wir - fo febr übermannt uns unfere Bhantafie völlig gleich ben Delinquenten, benen man nur bie bloge Tobesangft anzuthun vorhatte, vom blogen Anstreifen bes Richtschwertes erblichen vom Seffel gerollet find! — So oft man bie giftigen Spezies, die vielleicht schon jeden von uns in die andere Belt gefendet haben, chemifch auseinander that: fo fam's heraus, bag es bloger Fufel, ober Danziger Lachs, ober gar nichts war, was ben Jammer angestiftet; fo leicht laffen fich aus unfern Buhnen bie Beifpiele ber mebiginischen Rafusbucher anhäufen, bag ungablige male bloge Semmelfrumen. nadtes Baffer und bergleichen im Bagienten als achte Burgangen und Bomitive getrieben, blos weil ber Dann fich vorgeftellt, er trinte und folude abführenbe Mittel.

Dennoch erfrechen sich die tragischen Schächter folgenber zerstörlichen Erzepzion: "dato lebten und flagten ja die Thea, tertruppen noch — und nichts ware lächerlicher als ihre "Beschwerben über ihre Ermordungen. Etwas anders war' "es, waren die deutschen Theater die römischen, auf benen "(nach Cilano) verurtheilte Sklaven zu wahren Todeskällen "genützt wurden, wiewol auch dann das Sachsenrecht für "den todten Spieler, der in den Rechten schon vorher todt "war, in dem Falle, wo er's ohne Rechte und in der Wird"lichkeit war, keine Buß auferlegten als den Schein oder den "Schatten eines Mannes")."

Unfer breiftundige Sod gilt fo gut einem immerwährenben gleich, ale ein anderer breitägiger nach ben Theologen bem ewigen. Allerdings fterben wir oft; aber fchon Seneta fagt von allen Menschen: mors non una fuit, sed quae rapuit, ultima mors est. Die Sauptfache ift, man fest immer feine gefunden Glieber zu, wenn man ums Leben fommt - viele von uns wurden unpäglich nach einer tobtlichen Razion Mäufegift - in unfern Schlachten, worin wir, gleich bem Bobel und bem Strauß, nicht mit Rugeln, fonbern mit Brugeln erleget werben, weil man, wie bei jenen, die Garberobe fconen will, in Schlachten bekommen wir immer Schläge - ein garter Julius Bafar, ben bas Riemenftechen von 23 Doldflichen burchlöchert hatte, murbe mit blutenbem Nafenloche fortgetragen - felten wird einer ohne alle gafion bes Ropfes bekolliert, und ein Sturz vom Naros- ober vom tarpeilichen Relien bat manche Aftrice erschüttert.

Wir schreiten jest zu Bitten, bie wir einer hohen Reichsversammlung vorzulegen wagen:

Bir halten bie erfte nicht für ungerecht, bag bem Tragi-

<sup>\*)</sup> Hommel rhapsod. obs. DXLVI.

tus für jeben ermorbeten Afteur ein Behegelb (ein boppeltes für eine entleibte Aftrice) an seiner Benefiztragobie möge abgezogen werben — Stempelgelb und Tobtenfall müßt' er mit einander abreichen — wiewol ihm boch (er bringt fonst bas Stud nicht zuwege) zwei steuerfreie Morbe, die des helben und der helbin, nachgelassen sein können.

Unfere zweite Bitte ift, bag man von Reichs wegen bie Autoren anhalte, uns bramaturgifch nur Seelenleiben gu machen: innere Bunben bes Bergens, Bergweiflung, Angit, Selbftverachtung follen uns willfommen fein, nur feine forperliche Rafion. Unfer Gefühl gieht ferner auf bem Theater alle Tobesarten einem Backenftreich, ben ber ehrliebende Deutsche niemals bulbet, ober anbern Schlägen vor. Mit Freuden fistieren und brangen wir uns, wie bie alten Blutzeugen, jum Tobe. Ja, wie bie Bergknappen bes Barges ben Tob im Schacht fo rühmlich halten, bag fie nach ber Stelle eines barin verschütteten eifrig ringen, fo nehmen viele von uns gerade bie Rol-Ien am liebsten, in benen ihre Rollegen fterben mußten. Die tragische Ligue, gleich ben parifer Insurgenten, aus bem Arfenal ber Bellona und Melpomene Waffen aller Art wegschleift und umlegt, womit fle uns aus bem Theater und Leben wegichafft : fo follte bas funftig unterfagt, und unt, wie bem Sofrates, die Babl ber Tobesart verftattet fein; und bann wünschten wir von Bergen, entweber wie Sannibal an Sift, ober wie Attifus vor Sunger zu fterben, welche lettere Tobesart für uns an ihrer rechten Stelle (nämlich auf bem Theater) besondere Reize hat, weil fle, wie andere fauere Sachen, ben Appetit fchärft.

Auf die dritte Bitte werden wir, außer unserer Reigung, noch mehr von einem Könige in Dannemark gebracht, ber anno 1707 allen jungen Weibspersonen auf der Insel Island vergönnte, sechs Bastarbe — weil die halbe Insel ausgestor-

ben wer - ohne bie geringfte Schanbe gu gebaren, bemit fich bas. Elland wieber füllte. Man wiffen wir nut gar gu gut, baß Buhörer und Lefer, wie bie Schweißhunde in Romanen und Tragobien, nur vermunbetem Blidpret nachlaufen und es aus bem unverletten ausklauben; mithin werben fie immer unfer langfames Sterben, wie bie Romer bas bes Fifches Mullus \*), lieben und fodern. Deshalb find wir erbotig wenn wir burfen - ba wir einmal fo febr an ber Bergro-Bonna ber Sterbeliften arbeiten, auch bas Unfrige für bie Bergrößerung ber Geburteliften gu thun, bie ber vorige Ronig in Preugen fo gern burchfab. hinter ben Ruliffen, wo Miher (wenigstens in Franfreich) ber theatralifche Morb geschehen mußte, fetten wir bisher biefem Morb bie einzige mögliche Reakzion in transitorischen Arpptogamien nach Bermögen entgegen und hoben burch miracula restitutionis bie Nachtheile ber tragifchen Wunberwerte zeitig weg. boben Reichskorpus bleibt es, ba man bisher in ben Kuliffen aus Mangel an Aufmunterung weniger agierte als auf ber Bubne, überlaffen, eine folche unentbebrliche Balingenefie (ben besten Antagonismus gegen theatralische Rasur) burch ausbrudliche Befehle gemeiner zu machen.

Wir schließen unser langes Bittschreiben mit ber Soffnung, von einer hohen Reichsversammlung kein anderes Zeichen zu erhalten, als das des Kains †); bescheiben uns aber gern, daß es sich vielleicht nicht eher machen lässet, als in der nachsten kaiserlichen Wahlkapitulazion — oder auch in der von geistlichen Churfürsten — wo man es, als einen neuen Ar-

†) 1. B. Moffs, C. 4., B. 15.

Digitized by Google

₽.

<sup>\*)</sup> Senec. nat. quaest. III. 18. Die Römer tobteten ben Fisch langsam auf ihren Tafeln, um fich am Bechfel feiner fterbenben Farben zu laben.

titel, leichter einschieben wirb, bag bes Turten, Babftes und ber Theaterbichter Thrannei, Gewalt und Blutvergießen gewehret werbe. Die wir verharren

Euerer Erzellenzien, Godmurben, Gochgeboren, God- und Bohlgeboren, auch Bohl- und Gochebelgeboren

unterthänigfte ac.

Ich aber bin (benn jest ift bie Supplif aus), theuerster Freund, ber

Ihrige I. P.

# Dritter offizieller Bericht.

Deus ex machina - und beffen ichone Supplif.

Paturlicher Weise schreib' ich ewig fort. Ja, es halfe bem Tobe nichts, wenn er mich ein halbes Satulum am Schreibpult fteben und bann erft burch eine gutige venia aetatis, b. b. venia exeundi, aus ber Schreibftube ber Erbe laufen ließe: ich wende mich boch noch unter ber Stubenthure um und fage, mehr lebens = ale fchreibensfatt : "nur ben britten "Theil laffe mich gar liefern, ich weiß, wie bie Regenfenten "find." - Als Jupiter \*) ben Atps wieber beleben follte, ließ er's bleiben und befeelte nichts baran als ben fleinen Finger, ber barum in einem fort vibrierte: . . . auf eine abnliche Weise bleiben, wenn ber Strom ber Beit einen Autor, wie ber Rarlsbaber Sprubel, gang überfintert und verfteinert hat, boch feinen Schreibfingern bie motus vitales anbenommen. Man gewinnt nichts über fich, wenn man fich taglich vorbalt, wie leicht man es zwar habe, die foftlichften Bebanten aus fich ju fchopfen, aber wie ungemein fchwer auch bernach, folche Gebanten aus bem Ropfe aufs Bapier zu be-

<sup>\*)</sup> Arnob. advers. Gent. I. 5.

ben mit bem Schreib-Arm, so wie ein gefüllter Eimer, so lang' er im Waffer steigt, ohne Schwere auswärts geht, aber, sobalb er heraus soll, kaum zu heben ift. Wie gesagt, man lässet nicht nach.

Da man nun Boltairen gludlicherweise vorgeworfen, baß er in feinem Alter Einfälle gehabt, Die er ichon in feiner Jugend geprägt und beponiert batte in einem Spartopf: fo bewerb' ich mich um biefen Borwurf und laff' in meinen jungen Tagen einen abnlichen Spartopf von meiner Töpferscheibe laufen. - Rurg, ich reife, um im Alter eine Reifebefchreibung zu liefern: biefe grunt im Glashaufe meines Mufeums unter anbern Früchten, die auch erft im Gismonat meines Lebens, wie bie Benusbruft (eine Birn) im phyfischen, reifen und gelben. Diefe Reisebeschreibung betrifft nur Länder, bie ich felber, wie andere Seefahrer, querft gefeben und getaufet babe, nämlich die brei fündlich vergeffenen biographischen Fürftenthumer Scheerau, Flachsenfingen und haarhaar. 3ch bachte, wenigftens ber treffliche Fabri wurde biefes wichtige Lanberfleeblatt berühren; aber auch er regt fich nicht. Deswegen reise ich nun jebes Jahr barin berum, um einmal mit grauen Baaren nicht als Menschen-, sonbern als Länder-Biograph aufs Theater zu treten. - Und eine folche, eines Berobotus werthe, Beftimmung führte mich nun nach - Reulandpreis, nur einige Tage früher als bie Raffee = Lektorin. Schon seine icho= nen Biegelbacher, die eine gehäufte Schuffel rother Rrebfe formieren, ziehen einen Geographen an. Rothe Dacher ftellen gleichsam eine befeftigte eingebrannte frobe Morgenrothe vor, fie fpannen einen purpurseibenen Sonnenschirm über bie verbullten Bewohner. 3ch ging anfangs nur mußig um bie Benfter bes Orts; aber ba man in einem Dorfe querft nach ber Rirche fieht — blos in einer Stadt zulet — und ba gerade biefes um ben Bethesba-Teich gebauete Brunnenbaus offen

tand: so ging ich binein. Es war nichts barin als auf bem Altar zwischen ben Bachsterzen ber Schulmeifter Scheinfun. ber eine lange oben mit einem Borftwifch infulierte Storftange ju regieren fuchte. Der Blan bes Schulbieners mar, mit ber verlängerten Bahnbürfte bie gesammten himmlischen Beerschagren aus Golz, was nämlich von ben neun Gierarchien berabbing, fauber abzureiben, fammt einem und bem anbern Abo-3ch trat grußend ans Altargelanber und fragte boflich. warum er bie Engel fo mubfam abburfte. Der Altarfeger fentte ben langen Spinnroden auf ben nachften Apostelfopf und fagte: "ich wifche ichon feit voriger Woche, und es thut "wahrlich Roth — Sonntage, geliebt's Gott, begeht unfer "G. Senior fowol fein Amts = als Chejubilaum zum Bobl-"gefallen hiefiger Bfarrgemeinde und fammtlicher eingepfarrten "Imparochierten: wenn es nun binkte, fo legten es viele bem "Rantorat jur Laft. Dort brinnen mafcht Mamfell Dea "auch . . . ."

3ch wandte mich links berum: im Pfarrgitterftuhl burftete parterre felber ein Engel. - Der Engel war mir lieber als ein filberner in einer Rathebralfirche, er gab bem Teiche Bethesba eine offiginelle Bewegung. Alithea, obwol eine Landhonoragiorin, war boch knapper, weißer und fefter eingefleibet und eingeschnurt, als fonft bie Ramerabschaft ihres Ein Berr von Efenbet und vom Sofe hatte Stanbes ift. nichts an ihr rugen und meiftern konnen, als bag bie zwei Schneeballen ober zwei magbeburgische Balbfugeln, womit bie Guerike bie Versuche ber Robafton anftellen, anftatt in bas golbene von ber griechischen Belene bergeschenkte Rafenabichen zu geben, etwan eine Rurbifflasche füllen fonnten. batte Efenbef nicht vorwerfen fonnen. Aber wie bimmlisch und gleichsam aus Glas über die Seele geblafen war ber Reft. Denn wiewol fie am firchlichen Jalouftelaben bugelte und

bobnte und fich ein wenig unter ben umgefehrten Golgfacher wechselnb nieberbudte: fo nahm ich boch ben glatten Gug ibres (Schnur-) Leibchens um die Seele mahr, ja ich tonnte burch bas schwarzseibene Spipen-Fallgatter - benn eine breite rabenschwarze Sammtbinbe umschloß ihre neugewaschene glei-Bende Burgershaube - einige von ben schweren Tropfen falien feben, bie bie Relter bes Schmerzes über bas ermabnte Jubelfeft aus bem zerquetschten Bergen marf. Sie antwortete bem Schulmeifter nicht, fonbern tauchte fich blos tiefer gum Fußichemel bes Gitterftuhles mit bem wollenen Bugeleisen unter, um zwei Vergigmeinnicht-Augen, in bie hunfum und Mignon feine iconern Thautropfen legen fonnten, bethauet hinter bie Dammerung zu verfteden. Naffe Augen find all= machtig über ftummen Lippen: Die gutige Natur nimmt ber gelähmten Bunge bes Bebrangten bie Rrantengefchichte feines gepeinigten Bufens ab und ergablet fie uns mit einer einzigen Thrane. Alithea brudte fich immer tiefer nieber, weil fie mußte. ber Schulmeister werbe nun vor bem Frembling auf ihre Leibensaefchichte fommen und fie werbe bann ftarter weinen.

Er näherte sich wirklich ber Historie und fagte: "Ganz "Neulandpreis freuet sich auf den großen Jubeltag; aber man "hatte sich davon hier und da noch ganz andere Dinge ver-"sprochen, die nun klar kapores gehen." Der Schulmeister setzte sich auf den Altar und stattete mir die disherigen zwei offiziellen Berichte noch weitläuftiger ab als ich dem Leser. Er wußte alles: auf dem Lande werden alle einheimische Angelegenheiten auswärtige, und jedes Familienschauspiel wird auf einem Nazionaltheater abgespielt. Wenn auf zwei Bergen, z. B. auf dem Goreb und Sinai, oder auf den zwei Gipfeln des literarischen Gesetzberges, des Parnasses, nur zwei Menschen wohnten, auf jedem einer: so würd' es dem einen Aelpler eben so wichtig sein, ob sein Nachbar drüben raucht, ober ob's ber Aeina ihut, und er warbe mit bem Fernrohr die filbernen Westenknöpse besselben wie ein Herschel aichen ober zählen. Der sonderbare Antheil, womit auch der weise und gute Mensch die kleinen Stadt = und Stubenneuigkeiten des andern aufnimmt, ist disher mehr satirisch und moralisch angesochten, /· als philosophisch ersorscht und geschonet worden.

Schon ehe Scheinfuß sein Zeitungskollegium zu lefen anhob, war die eingepreßte Geldin gebückt aus dem Gitterstuhl in die Sakristei und aus dem Dom entwischt; sie floh vor dem Augen = und Ohrenzeugen ihrer Wunden; in dem Leben wie auf Gemälden buldet der Kummer nur wenige Nebensiguren.

Das Mitleiben mit ber getäuschten Familie führte in meiner Seele von weitem ein Berufte gur Reparatur ihres baufälligen Luftschloffes auf. Man foll mehr bavon horen; bem Schulmeister aber konnte nichts mitgetheilt werben als ber flüchtigfte Umrig einer Soffnung. Ich fchrieb vor ihm mit einer wichtigen Physiognomie alle Namen int Souvenir und sagte falt: "Es ift gut — ber mattre de plaisirs, H. v. Efen-"bet, foll viel boren. - Sein Borgefetter, S. Rantor, hat "Ihm viel Dank zu miffen fur ben Dienft, ben Er ihm bei mir erwiesen. Gegen bas Enbe ber Boche burften fich Dinge "zutragen, S. Scheinfuß, bie Ihn frappieren. Bon bier nach "Flachsenfingen rechn' ich in jebem Falle 24 Berften, wenig-"ftens 12 englische Meilen, ober boch 6 frangofische." Und fo reift' ich, von Planen glubenb, gurud. Ad, wenn es bir gelange, bacht' ich, bas grobe Gefchut, womit noch bas Schidfal ben Safen euerer Rube, ihr Alten, beftreichen tann, wegzufahren ober zu vernageln! -

Roch benfelben Abend flog ich mit andern Sphinxen und Phalanen ins Cfenbet'sche Haus, um aus dem Brief der Fr. v. Sackenbach fortgeseste Ausschläffe zu holen. Dieser Herr,

Digitized by Google

ber in meinem für eblere Gegenstände pulfterenbem Abernfyftem nichts werth halt als meine bunne fatirifche Goblaber, war eben aus Rarlsbab gurud und freuete fich unendlich, mich au feben, ob er fich gleich nicht fo febr betrübte, mich zu ent-3ch hatte einen guten Vorwand, nämlich eine Bitte um die Produftenfarte ober ben Paffagierzettel ber Rarlsbaber Rurgafte bei ber Band, ber biefes mal fo lang mar wie bie . Branumerantenmatrifel vornen vor Rlopftods Gelehrtenrepublif. Gfenbef öffnete bie mabrend feiner Rurreife aufgebauften Brieficaften, und als er auf bas Sadenbachiche Schreiben Rief. marf er's verschlossen bei Seite. "Ich weiß schon, was "biese will (fagte er) — nichts als mich. Die Sadenbach "bat ein außerorbentliches Gebachtniß — fie weiß fich noch "völlig ihrer Jugend und meines Pagenftandes zu entfinnen. "Die Götter haben mich mit ihr in einen mahren Schlögeri-"fchen Briefmechfel verwidelt, worin man nur Briefe be-"tommt, aber nicht beantwortet. Länger ift's nicht, lieber 3. "B., als ungefähr 20 Jahre, baß ich und fie einander nicht "einmal gesehen haben. Aber nachgerabe wird fie mir läftig.". Dit Freuden ftedt' ich ihren Bechfel- und Birtenbrief, ben ich mir erbat, ale einen Rreditbrief, ale ein Notariateffegel ber Scheinfußischen Erzählung ein.

Ich las ihn baheim: es war alles richtig, und mich bauerte nicht nur bas getäuschte Brautpaar, sonbern auch die sehnsüchtige Fille d'honneur. Es wurde nun meine Pflicht, das Unmögliche, wie einige das Mögliche nennen, zu versuchen. Ich ging zu dem Flachsensigischen Fürsten, den die auf den Sesperus eingepfarrten Leser unter dem Namen Iensner schon seit Jahren kennen.

Der Anfang war gar nicht unangenehm; benn ich fand im Borzimmer ben S. von Esenbet hochst verbrießlich, ber mir sagte, ber Fürst sei es noch mehr, er habe ihm gerabe eine Bitte rund verfagt. Efenbet hatte bas Rabinetsfetretariat für einen jungen vortrefflichen Menfchen, aber zu andringend und mit zu großer Rechnung auf bie gerechte Sache, nachgefucht: hatte ber Menfch bie Stelle nicht verbient, fo wurde Efenbet fie vorfichtiger geworben und fie also erftanben haben. war mir lieb: benn Januar gehorte nicht zu ben Fürften, bie fich vom Darius unterscheiben, ber befahl, in 30 Tagen alles von ihm und nichts von Gott zu bitten, und bie umgefehrt gern nur von biefem alles zu verlangen erlauben; er machte lieber ein Rein gegen ben einen burch ein Ja gegen ben anbern wieber gut. 3ch fonnte hoffen, ber Ablagframer für bie Sunbe gegen feinen guten Beift zu werben. 3ch fand ihn in feinem Bouboir, bas ber gebrochene Schimmer aus einer mattgeschliffenen Rabinetslaterne von Beinglas in eine weiße Rofenlaube umtleibete. Ich ergablte alles, eb' ich etwas bat; ich machte zwar nur einen flüchtigen pragmatifchen Auszug aus ben Pfarrmemoires und nur einen furgen Bunbgettel ihrer Schmerzen, aber ich war bafur in ber Profpetimalerei bes Jubelfeftes und ber Familien=Wonne befto reicher, bie bas Pfarrhaus burchftromen murbe, bracht' ich wirflich bie Ratifitagion ber Abjunttur gurud. Gludlicherweise blicht' ich im Rabinet umber, und fah ben Rupferflich ber fconen über bie vergeltenbe Burudtunft eines milbern Gefchids entzudten Familie bes Jean Calas vor mir hangen. "Nein (fagte ich) bie "Gruppierung eines folchen Entzudens über eine breifache Ju-"belfeier ware gar noch nicht gemalt; aber — - wol (ich "wies auf ben Stich) hier in Rupfer geftochen." Ich finbe in biefer Prozebur nichts, als mas mir gefällt : nichts greifet ftarter und iconer in einen Eigenthumer ein, als wenn er bem harten trodinen Maronofteden ber alltäglichen Nachbarichaft um fich burch eine geiftreiche Wenbung ploblich eine transzenbente Blute gegeben fiebt.

"Der Cohn foll die Pfarrei betommen (fagte ber Such), ... und ich goutiere bie Ibee fo febr, bag ich am Jubelfonntage "felber kommen und ben Effett bemerten will, ben bie Bota-"sion auf alle macht. Recht gern unterschreib' ich fie." feste mich nicht sonberlich in Freude: benn ich felber wollte allein bie Bofagion einbandigen, um ins gitternbe Berg, wenn es fich weit und gewaltsam zur Aufnahme ber großen Wonne bffnen muß, tief hineingusehen. Da aber bie Menschen, besonders die Großen und die Weiber, hundertmal eine Bitte erhoren ober auch versagen, blos weil fie eine frappante Ibee ift - ober weil ihnen ein Bonmot bazu beifällt - ober eine Luftvartie von einer Minute - ober weil ber Bittsteller ge= rabe niefet, huftet, lächelt - ober weil fie fcon einmal baffelbe gethan baben - ober weil fie keine geringere Urfache bazu haben als bie Freiheit bes Gleichgewichts (libertas acquilibrii): fo war weiter kein Spag und zum Einwenden fein Ort; ich batte ben Abjunftus mit brei bummen Worten um Braut und Rangel bringen fonnen.

Ich versiel vielmehr auf etwas noch Besseres: ich konnt' unmöglich die armen büßenden Brüder und Schwestern bis auf den Sonntag Nachmittag in ihren Mortistazionen lassen, ohne eine einzige Maiblume ihres künstigen Bonnemonats, nämlich ohne eine einzige Hossinung. Ich gestand also dem Kürsten, ich würde den Scherz ansehnlich verstärken, wenn ich am Sonnabend nach Neulandpreis abreisete und mich da bei dem obsoleten Fräulein für den Gerrn von Esenbes ausprägte — das mußte ich ihun, denn unter weinem eignen unbekannten Namen würde mich das ganze Dorf blos für einen Nachslor, Bostlapsarier und Abjunktus des Spizhuben Lederer genomemen haben — und wenn ich also für die guten vom Glatteis des Nachwinters überzognen Seelen den Frostableiter und den Frühling abgäbe, um bei ihnen den warmen Sommer einzu-

leiten, da der Mensch fo leicht am schnellen Wechsel der Temperatur umlönnnt. Ich wollte nur zwei, brei hoffnungsvolle Winke fallen laffen und ber schwimmende Seetang und Geevogel sein, womt auf bem leeuen Meere eine blübende Inselitre Mahe ansagt.

Benner hatte nicht bas Geringfte barwiber.

Ich schied und ging sofort zu Genbet und brachte ibm bie Radricht, bag mir Ihro Durchlaucht gern verftattet batten, über feinen Ramen gu bisbonieren "). Anfangs verftand er mich, nachber nicht mehr. Anfangs bachte er und bas billigte er gang - ich hatte nichts als ein erotisches Mal- und Schifferftechen nach bem Bergen ber Reulandpreifer Gefellschaftsbame unter feinem Namen vor: er gehörte gu ben unter ben höhern Stanben gewöhnlichern Rofetten mit einem Bart, bie gleich ber schwermachenben Materie bes Baron Bolfs (materia gravifica) alles (nämlich jebes weibliche Gerg) fcmet machen und burchbringen, felber aber ohne Schwere find. Er begriff mich indeß sogleich nicht mehr, als ich fagte, ich that' es ber Pfarrleute wegen: er gablte biefen Ginfall zu ben vie-Ien Moresten und Bambocchiaden, die er auch aus meinen Schriften ftreichen mochte. Blos mit ber Beredtfamteit, nicht eines Bigero, fonbern eines Demofthenes bettelte ich ihm ein Sanbschreiben an Gobertinen ab, worin er ihr auf ben Sonnabend feine - namlich meine himmelberfcheinung mit brei Beilen verbürgte. Es war ihm gar nicht beizubringen, was ein. Abjunftus ober eine Paftorhaushaltung fei. Die Großen icopfen zwar aus ichalen unmeublierten gallischen Ibhlen und aus ber Nachbarschaft ihrer Landfite - eine matte Ibee

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörige Digreffion, baf es weit weniger Egoiften gebe, als (befonders) biefe glauben, ift im britten Birtelbriefe befindlich.

von bem Landmann, die sie nachher flandieren und fingen, aber vom Kriegs- und Friedensetat eines Armensatecheten, Rammersetretairs, Weginspektors und Bolleinnehmers ift ihnen zehumal weniger bekannt als biesem Personale von ihrer Hofhaltung. Man erlaube mir, bieses gelehrt zu erklären.

Schon die Beripatetifer, und mit ihnen Blotinus \*), ermeifen: bag gwar bie niebern Intelligengen (g. B. bie Menfcben) bie bobern (). B. bie Cherubim) faffen, aber nicht biefe jene; ja nicht einmal von ber Materie wird Engeln ein Begriff zu Theil - und zwar barum, weil voraus zu feben ift, bag bie bobern Intelligengen am Ende bas wurben, was fie bachten. Das Rämliche gilt, wenn man von ber andern Welt auf die erfte geht: Die Großen konnen fich, obne. ibren eignen Nachtheil, feine Ibee von ben Rleinen machen, obwol biese von ihnen. Sobe Orte. 2. B. Thronen, Berge, tragen zwar fleinere Geschöpfe als bie Ebene, aber biefe merfen, wie man auf bem Brocken und Aetna fleht, ein vergrö-Bertes und mit einem Beiligenschimmer umfagtes Abbilb \*\*) in ben Rebel bes Gipfels: fie konnen alfo im Rebel leicht eine Gruppe von Riefen feben, aber ber Dunft fowol als die Ferne verbergen ihnen bas infusorische Chaos bes Bolfs, bas unten mimmelt.

Allein welche Laft warf ich auf meine Schultern! Es war so viel, als froch ich in eine Felsenhöhle und baumte mich barin auf, um ben Felsen aus seinen Wurzeln zu treisben. Ein Mensch, ber ben Freudenmeister (maltre de plai-

\*\*) Auf bem Berge Buet 3. B. fab jeber an fich alles verlaus gert. Bourvits Reife auf b. apenninfch. Gebirg.

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet in Scalig. de Subtilit. ad Cardan. exercitat. cccvii. sect. 2. so: superiores intelligentias ab inserioribus intellectione comprehendi, non inseriores a superioribus. — Die Endabsicht bavon steht oben im Texte.

sirs), den H. von Cfendek, geschickt vorstellen will, muß schon dazu geboren, b. h. dazu erzogen sein. Es sehlte mir (seine Glaze, Magerkeit und seine Längenmaß und eine auf zwanzigiährige Abwesenheit gegründete Aehnlichkeit ausgenommen) saft alles dazu; besonders die Seele und das tragbare Ameublement. Ich war im Falle des Malers Klinsky, dem, als er bet der Prager Ephorie um die Erlaubniß nachgesucht, die Landschaft um Töpliz aufzunehmen, die odrigkeitliche Einwilligung sogleich zu Theil ward mit der durch die militärische Kautelarjurisprudenz der Taktik nothwendigen Einschränkung: "doch möchte er dei der Abzeichnung der Landschaft sich hügten, einen Berg, Fluß, Wald, oder ein Thal mit abzureißen "und zu portraitieren."

Noch bazu hing bem Freubenmeister gerabe mitten über bie Stirn ein bunnes Purpur-Feuermal von ber Gestalt eines Minutenzeigers herab, bas auf die Nase hinzuweisen schien. Der Zeiger soll bavon auf seine Stirne wie eine stellrechte Valte gekommen sein, baß seine Frau Mutter, als sie gerabe sich einer bunklen Kammer (camera obscura) bediente, um wenigstens eine von ben Attitüben ber Laby Hamilton nachzubringen, entsehlich zusammensuhr, ba sein h. Bater (ber junge Esenbet kann bamals kaum ein hüpsenber Punkt gewesen seine) im Vinstern vor ihr stand und ein Turiner Lichtschen schnell zerbrach, um sie anzuleuchten: diese fürchterliche Flammen = Spize brachte nachher, von ber Enkaustif bes Schreckens eingebrannt, der neugeborne — mattre de plaisirs an der Stirn mit auf die Welt.

Da ich sehe, daß ich ben S. von Esenbek (zumal kunftighin) in ein immer lächerlicheres Licht stelle: so bitt' ich jeben, ber weiß, wie er heißet — benn Esenbek ist fingiert — ben wahren Namen bis zur zweiten Auslage — entweber

meines Buchs ober bes h. v. Efenbets - fconend zu verfcweigen: ift bas fo schwer? und thu' ich's nicht auch? -

Ich habe blos aus äfthetischer Teleologie und Absicht einen folden garm über bie Schwierigkeiten, ben Freubenmeifter mit ber Ropiermaschine meines Korpers zu machen, aufgefcblagen: benn mit einigen Schminf = Becetten ober Farbeläppchen konnt' ich mir bas Rainszeichen bes rothen Minutenzeigers aufliniieren - bie Equipage und Garberobe fonnt' ich, wie andere Schausbieler, aus ber gangen Stadt gufammenborgen - und was ben innern Esenbetschen Menschen und Beltmann anlangt, ber mir zu machen oblag, fo braucht' ich ihn auf bem Lanbe gar nicht zu machen, sonbern blos zu entstellen. Auf bem Dorfe, wo man Welt- und hofmannern noch nirgends begegnet mar als auf Romanpapier und auf bolgernen Buhnen, hatte eine reine Ropie, bie fein Bergroßerungespiegel gewesen ware, mich gerade in ben Berbacht gebracht, daß ich betroge und das nicht mare, was ich fpielte - welches ohnehin feine Richtigkeit hatte. Deine Pflicht war, ben hofmann balb mit bem langen, balb mit bem furgen Ende bes Storchschnabels abzumalen, um gleich ben Romanen = Malern beffelben burch ein alternierenbes zwedmäßiges Umwenden bes Fernrohrs ben Mann balb größer, balb fleiner gu zeigen, als er ift. -

Ich arbeitete die ganze restierende Woche als Maschinenmeister und Dekorateur und Rollenschreiber an meiner hohen opera seria — dasselbe ihat man in Neulandpreis, wo man Kothurne und Chöre und Theatervorhänge zum Iubeldrama anschaffte. — Die Komödienproben liesen gut ab — ber Sonnabend erschien — das Intriguenstück begann — und ber britte ofsizielle Bericht beschloß.

Der vierte sperret bie vier h. Jubelpforten auf und zeigt ben Menschen alles. Aber jest in biefem britten Bericht ift ver Leser noch glücklich durch Hoffen auf den vierten: hat er diesen ausgenossen und ausgelesen, so ift seine Freude (aber auch das Buch) zu Ende; so zeigt uns das Fernglas der Hoffnung, wie ein anderes, die weiten Gegenstände in einen Gunten Regendogen-Areis gefasset; so entkräftet den Rosmarin die Blüte, die man ihm daher ausrauft . . . . Noch lebt der Leser im britten Bericht . . . .

## Dritter Birten: ober Birkelbrief.

Ueber ben Egoiemus.

### Theuerfter Freund!

Die sonderbarsten Translokazionen nehm' ich vorzüglich mit breierlei Menschen vor, mit Brobbignafs, mit Liliputern und mit mir als bem Gulliver: ich verfete fle wie eine algebraifche Größe mit allen Zeiten und Raumen und febe bann nach, ob ich fie noch tenne. So hab' ich 3. B. ben königlichen Beift Friedrichs zu vielerlei gemacht, um ihn zu prufen, gum Pabft - jum Großherrn - ju einem fpartifchen Ephorus - bann zu einem geiftlichen - ich vozierte ihn barauf zum Rektor eines Lyzeums und bann von Ragusa — promovierte ihn zu einem Rirchenvater bes erften Sahrhunderts - gum Baccalaureus bes 16ten - gum Mitarbeiter an ber Literaturzeitung - - oft nahm ich ihm biefe Renntniffe bis auf menige wieder weg und fest' ihn in mehren naturalibus als pontificalibus auf die Bahnkufte aus, in ein arabisches Belt, in eine Sennenhütte, und gab ihm ein Alphorn . . . . Ich kann nicht beschreiben, welcher Anftrengung bes Blids ich nothig hatte, um biefen Bifchnu in feinen 10 Denfcwerbungen immer zu verfolgen und zu enthülfen. Leichter schuppte

und leberte ich ben abschenischen zweiten Phillipp von Spänien ab, wenn er vor mir die ganze Theatergarderobe meiner Phantafte hatte anprobieren müssen, wenn dieses Lithopädium der Beit, dieser geistige Zoolith vor mir ein Konsistorialrath — ein valet de Fantaisie — ein Wanthossiziant — ein Saduluger — ein Werbossizier — ein Arkadier — ein Berliner — ein Hößer gewesen war.

Roch lehrreicher ist's, wenn man mit sich selber biese Böller - und Seelenwanderung versucht. Ich erwählte mich in Frankfurt — um zu sehen, wie ich mich dabei betrüge — zum römischen Kaiser \*) — zu einem Apostel — zu einem alten Ritter — zum Gouverneur der Bastille — zu einem von den 9 Aussätzigen — zu einem Buschneger — Minoristen — Hohenpriester — Kardinal — und Pariser Stuzer; ich lebte nicht nur, wie der ewige Jude oder St. Germain, zu Christi oder nachher zu des Antichrists Zeiten, und im 12. Sätulum mit dem Johannes de temporibus (dem Wasgenmeister Karls des Großen), der 361 Jahr alt wurde, sons dern sich vorher in Nebukadnezars und Apis Zeiten. Was war die Folge? — Demuth und Gerechtigkeit. Ich nenne

<sup>\*)</sup> Rach ber goldnen Bulle könnt' ich bazu recht gut, sogar von ber Chursurstenbauk, erwählet werden, denn was mich und eben so Kürsten, Landgrafen z. vom deutschen Kalserthron ausschließet, ist blos die Beforgniß, daß wir uns, zumal wenn wir heirathen, nicht vom Throne allein erhalten konnen, falls wir nicht besondere Neben- Renten haben. Indes würde doch der Kall dieser Sorge bei mir viel weniger als bei den aubern Kronwerbern katt haben, wenn man mir unter meinen kaiserlichen Reservaten nur das kleine (man ftreich' ein großes dafür weg) bewilligte, daß alle meine Reichskinder das kausen müßten, was ich schriebe — (z. B. meine Kaisersabt Wien den Gesperns) meine Bücher wären dann die Panisbriese für mich selber, und ich wäre mein eigner Panist und Prezist. Aber das bleiben wol utopische Träume.

dieses die höhere vergleichen de Anatomie, wodurch man, wie ein Daubanton, viele beschämende Achniichkeiten ausgrübt: man erräth sich und den andern, aber auf umgekehrte Kasten, man halt dann die wagrechte Entsernung auf derseiden Sprosse der Wesenleiter für keine steilrechte von mehren Sprossen, und denkt dann ganz billig — wenigstens gegen Tobte, Freunde und Fremde.

Diefes lehrt, baß es auf der Erde größere und häufigere Aehnlichkeiten gibt als Berschiebenheiten. Die Hamabryade im Baum voll Früchte würde, wenn sie wäre und sprüche, die in demselben Baum voll Blätter verachten, und diese die Hamabryade im Baum voll Blätter verkennen — der Schmetzterling, die Puppe, die Rampe würden, wenn sie urthellten, zwischen einander so wenig Berwandischaft zulassen, als die 3 Stände vor ihrer Bereinigung, oder als Price in London, der unter 3 verschiedenen Charakterlarven schon sein Wechselden Prundieren und Imitieren verbarg.

Da die Natur in dem einen Sahrhundert ungefihr so viele Menschen mit bosen Anlagen und Menschen mit guten austheilt als in dem andern: so ist weder die Verschlimmerung, noch die Verbesserung des Menschengeschlechts so groß, als sie der Augenblick malt. Die Laster mancher Zeiten sind nur Antonins Schelten im hipigen Fieber, oder die Bisse in der Wassericheu, oder die Effucht der Schwangern; die Tugenden mancher Zeiten sind nur die Hauslichkeit in einer Bastille und die Sparsamkeit und Keuschheit auf einem Kaussahreischiff.

Die Sparter und die ersten Römer konnten nicht wissen, baß sie groß sind: nur ihre kleinen Nachkömmlinge sahen's hatterbrein. So kann es auch sein, daß an unserm Jahr-hundert und an uns allen viel ist; das können aber nicht wir, sondern nur die fühlen, die uns kunftig angassen und

und vergebilch nachsteigen. So kann eine große Handlung bem Thäter zwar lange zuver und lange barnach, aber nicht im Augenblicke ber Force-Rolle selber erhaben erscheinen: in ber Mittagsglut ber innern Sonne erglänzt ein höheres Biel vor ihm, als bas erreichte ist, und mit der Wirklichkeit wird das Iveal gehoben.

Unfere Unwissenheit ber kleinern Hulfen und Rebenumftande zeichnet uns große Menschen und Thaten ber alten Beit höher und kühner vor, als sie waren; so wie wir die alten Bergschlöffer auf steile schroffe verwaschene Velsenkuppen gebauet glauben, indeß erst das Alter und das Wetter ben Berg entkleibete, spiste und schärfte.

Wenden Sie bieses auf ben Egoismus an, theuerfter Freund.

In allen Briefen und Städten find' ich Rlagen über bie einreißende Gelbftsucht, diefen haglichen Bruft = und Bergensfrebe, ober biese eigentliche Seelen- Dorrsucht. Oft flagt eine gange Stabt über ben Egoismus ber - gangen Stabt. Schon bie Rlage ift ein gutes Beichen: auf ber Golbkufte wird man fich nicht über bie vielen braunen, von ber Sonne verbrannten Gesichter beschweren. Der vollständige Egoift wurde fich an einem andern vollftandigen Egoiften fo wenig wie an feinem Affen ftogen, ber bort fist und blos auf feinen Bortheil spintissert. — Das Sehnen nach Liebe ift felber Unter einem roben Bolfe und unter bem gemeinen ift Freundschaft nur Mittel und Rudenwind zum Beiterkommen, nicht Biel und in bie Bruft gefogne Lebensluft; aber die Rultur, die überall mit bem Stahl bes Rorpers nur Kunken ber Seele ichlagen will, erzieht bas Berg für bas frembe und lehret une bie Freundschaft bober achten als bie Beichen und Bortheile ber Freundschaft. Wir lieben in ber Wiffenschaft, in ber Tugend und in ber Freundschaft anfangs die Renten

Digitized by Google

berfelben, bann sie selber auf Kosten unserer Renten. Die Freundschaft rober Zeiten und Menschen sobert nur einträg-liche Thaten; die höhere Freundschaft begehrt nichts als ihr tausendschlösiges Echo. Im Mittelalter konnte ein Obelmann ) seinem Freund und Wassenbruber ein Loch in den Kopfschlagen, ihr eisernes Band der Liebe hielt es aus, und den andern Morgen durchlöcherten beibe blos Fuhr= und Kauf-leuten den Kopf: in unsern Tagen lassen sich kaum Tobseinde ausprügeln.

Mit ber wunden Zärte des innern Menschen nehmen zugleich unsere Foderungen und unsere Schmerzen zu. Aber eben diese größere Wärme verfälscht unser Urtheil über die äußere Temperatur, wir gleichen Badgasten, die aus dem heißen Zuber in die Sommerstube springen, und die im Sonnenschein frösteln wie Alexanders Haushofmeister \*\*). Dasher trifft niemand so viele gefühllose Menschen auf der Erbe an, als der gefühlvolle Jüngling: ja bestede die Erde blosmit Werthers, sie werden alle einander für Eiszapsen erklären, für Schneemanner.

Erlauben Sie mir, mein Freund, hier den guten Feuersfalamandern, die den Rest für Wassersalamander verschreien, ein Wort zu seiner Zeit zu sagen: "Seld immerhin warms"blütig, aber sehet nur nicht seden für ein kaltblütiges Ams"phibium an, der gerade euch nicht liebt, sonst aber die Viers"tels-Welt, oder bessen Liebe einen andern Dialekt als euere "spricht. So haben sogar die kaltblütigen Insekten, die Bies"nen, Lebenswärme, wie ich erstlich aus ihrem schwülen Korb"im Winter, und zweitens aus dem eingesunknen Schnees

\*\*) Diog. Laert. LIX. 11. 9.

<sup>\*)</sup> Bon Ob ober Debe, ein Gut ober Allobium, baber Debelsmann, Debelinge, Athelinge.

"mänuchen wahrnehme, das eine verirrte Biene im Schnee, "ausschmilzt. Nein, der innere Mensch biegt sich wie die "verschattete Pstanze im Winterhaus, um den eisernen Pso"sten herum einer warmen Sonne entgegen, d. h. einem war"men Gerzen, und so lang ihr noch liebende Gatten und lie"bende Eltern und helsende Menschen um euch seht, so sodert "zwar Liebe, aber schmähet und versaget keine. Ihr schreibet "mit eben so vielem Recht — d. h. Unrecht — den Män"nern Kälte zu, die unter zu verschlungenen Verhältnissen "und Bedürsnissen nur ein entkräftetes zertheiltes Gerz zu tra"gen scheinen, wie die Magnetnadel neben Stahl= und Eisen"waare transitorisch ihre Richtung nach dem großen magne"tischen Bol aussetzt, als jene euch das Uebermaß der Glut"verdenken."

Die Hauptsache ift aber die, daß jeder Mensch — besonbers ein junger — barauf leise schwört, seine Fata und Historien zu Wasser und zu Lande — seine Fähigkeiten — sein Unstern — sein Glücksstern — seine Liebe — und alles in und an ihm sei ein seltenes Wunderkind und Naturspiel des üppigen unerschöpstlichen Geschicks — er sei ein Meer= oder Landwunder und Schwanzstern; und er schlägt daher einige Kometenmedaillen auf sich — seine Erden=Rolle sei nur einsach, mit ihm, höchstens wie in der Pariser Oper, mit einer Doublette besetzt (o! mit tausend ist's jede), und Leibnitznenne sein Ich baher ganz recht eine Monas im arithmetischen Sinn, und blos dadurch werde Einheit des Interesse ins verwickelte Schauspiel der Erde gebracht. . . . .
Darum benket jeder, nur er liebe genug und sei der lange
breite Magnet in der Erdare.

Wahrlich, ich habe nichts bagegen: ich ehre und liebe solche fcone und tugendhafte Irrthumer; aber es thut mir

nur web, daß fie niemand wiberlegen fann als ber Schmerz und bie Beit.

3d bin, Befter,

Apr B

## Poftffript einiger Gleichniffe.

Dennoch will ich nicht abläugnen, daß in ben höhern Menfchenklaffen einige egoiftische Afphyxie bes herzens bleibe. und bag ba bie Bewitter ber Leibenschaften nicht burch Sonnenhite, fondern burch grimmige Ralte reifen. Das muß aber so fein. Ihre Ehen konnen recht gut (und noch mehr ihr im falten Schatten anschießenber Rinber = Salpeter ) ohne viele Barme gemacht werben, ba die Ehen und Rinber nichts fein follen als fein, so wie feines Brod einen viel weniger gebeizten Bachofen nothig bat als grobes. Inbeffen bereinen fie, wie Beleen, jugleich Suge und Ralte. 3weitens fobert ibr Stand Luchsaugen, und folglich faltes Rlima, fo wie man in ber Ralte bie meiften Lichter gieht. Drittens bat fich von jeher ber feine Mann burch Galle und Kalte, und nur ber niebere burch Liebe und Feuer gehoben, fo wie man mehr Se= fen und Sauerteig bedarf, wenn ein feiner Teig zu beben ift; Bumbernickel braucht wenig. -Abieu!

# Vierter offizieller Bericht.

Ueber bie grune Schote welfer Kerne — Ankunft — Lob bes Petsichafts — Höllenangst vor einem magnetischen Wels und vor einem Berterbilb — Anflösung bes Knotens.

Der Berfasser bieses, ber bie Parure über bas Reglige hinaussett — bei Damen, benn ein Herr verlohnet kaum, baß man ihn anzieht — hält ben But vorzüglich an äktlichen Kränlein hoch, die ohne ihn aussehen wie Hummer in ber Mause. Schon am Morgen schnallte Fr. von Sackenbach sich mit ber Tellersalle ober bem Magen-Bappen bes Ceintutons in das Degengehänge ohne Degen, in die Schärpe, so wie man einen Taubenschlag durch einen blechernen Gurt gegen aufsletternbe Katen verwahrt. Sie bachte, ich wäre die Ande. Zweitens säbelte sie sich vom Kopf bis auf die Arms und Beine in einen bunten Ueberzug, vergleichen etwan listige Wirthe ihren Betten geben, ein: sie wuste, Bunt kleide bas Alter, wie schon Bäume im herbst und sieche Gewächse sich mit buntem Laubverk beden.

Ich bin vletteicht ber einzige, ber es wünscht, bas wetbs inche Alter, zumal ehelvses, in bas türkische Papier ber banten Tracht eingewickelt zu sehen. Durch nichts kann eine Seniorin ber Natur mehr zeigen, bag sie sich ober andere an

Digitized by Google

ben Aob erinnert, als durch eine illuminierte Farbengebung, wie um Sehenkte lauter Regenbogen tanzen vor der völligen Gewitternacht. Eine kouleurte Alte gleicht dem Glase, dessen Auslösung sich mit einem bunten Farbenspiel aumeldet. Die farbige Tracht ist ein immergrüner Traueranzug, so wie er sich für sie schielt; daher die französischen Könige und die venezianischen Nobili violet trauern. Es kann aber auch noch eine Nebenursache da sein, warum eine ehelose Seniorin sich bunt färbt — sie will zeigen, daß sie andere schwarz mache während ihrer Haussuchung nach fremden Fehlern, so wie schoon bei den Römern der dersenige einen buntscheckigen Anzug hatte, der das Haus durchsuchte, oder so wie der Großherr die Stummen (das Widerspiel der Rednerinnen), welche strangulieren sollen, in die Farben, die nachher um den Erdrosselten selber flattern, kleiden lässet, nämlich in blühende.

— Der Teufel ber Gleichnisse besitzt mich einmal wieder: aber man lass' ihn ruhig noch wenige Blätter burch mit mir herumsetzen: ber Satan wird doch so gut mude als ber Leser. —

Oft kömmt's mir sogar vor, als sei diese farbige Gulse eine Frucht des Alters, das sich stets aufs Land hinaussehnt oder doch es nachahmt. Der weibliche Marmor bricht aber auf dem Lande bekanntlich bunt. Je weniger Menschen in einem Orte sind, desto mehr Farben hängen an einer Honoraziorin besselben, so wie Gewächse in Scherben bunter werden als in Gärten. Es kann auch sein, daß Landmädchen von Stande den Städterinnen beweisen wollen, sie seien ihres Orts auch zahm, weil bekanntlich nach Buffon zahme Thiere einen farbigern Pelz als wilde tragen — oder daß sie aus Bescheibenheit glauben, an ihnen falle, wie an ben Schügen-Wögeln,

<sup>\*)</sup> Cilano's Alterth. 2. Th.

tein Holz ins Gewicht und Geficht, als angefärbtes — ja es ift nicht unmöglich, daß ber lebendige Puteteufel selber in ihnen site . . . .

Da nun biefer eben aus mir ausgefahren ift, so verfolg' ich ungehindert meinen Weg und wende mich zum Sonnabend.

Ich hab' es schon gesagt, wie sich Gobertina meinetwegen sehnte und schmückte. Die alte inhastierte Seherin des Kasseesages blieb dabei, der Sat tresse zu, und ein Herr ohne Haare komme noch. An drei Fenstern standen Hochwächter. Am Pfarrfenster stand Dea und gab einem silbernen Esidssel einen Esibssel voll Kreidenpulver ein und purgierte ihn damit — am Schulsenster sas Scheinfuß und observierte die Bewegungen am Schloßsenster, an welchem das gesprenkelte Fräulein stand und die Arbeiter der Chaussee beobachtete, ob diese nicht daraus entsprängen vor einem daher rollenden Bagen.

Auf einmal verlegten vielmehr die Arbeiter wie eben so viele Alcibiabesse ben Weg; es schoß wirklich eine mit Tigerspferben gestügelte Jagdwurft daher (ich ritt die Wurst), und plöglich hielt das Flugwerk. Diese Unter-Chausseeinnehmer hatten ben Verfasser des Jubelseniors geschnürt, um mit dieser Angelschnur ein Extra-Chausseegeld aus meinem Beustel zu ersischen von meiner Freigebigkeit. Fräulein von Sakstenbach ärgerte sich hinter dem Fenster, daß ich die letztere bewies und später hereinsuhr: denn sie wurde noch närrischer durch die alte Prophetin, die immersort sagte, das sei gerade der Herr, den sie auf dem Kasseesag gesehen.

Beiläufig! Ich weiß mir bas auffallenbe Phanomenon biefer Kaffee=Typologie aus nichts anderem zu erklären als aus zwei Erfahrungen. Die erfte ift, daß vielleicht mehr ber Kaffeetrank als fein Niederschlag in Stand fest, die wäfferigen Meteoren ber Zukunft wahrzunehmen, zumal ba biefe

geistige Kraftbrühe schon Profanstribenten, wie mich und Aplitairen, in der Punktierkunst unserer so oft prophetischen Schreiberei so sichtbar unterstügt. Meine zweite Erfahrung, womit ich der eingetroffenen Weisfagung das Uebernatürliche größtentheils benehmen will, ist die, daß ich selber der alten Frau in Flachsensingen die Weisfagung meiner Ankunst mitgegeben und sie gebeten habe, sie nach Reulandpreis zu tragen und da als Prophetin aufzutreten. Ich wollte den armen Pfarrleuten eine größere Hoffnung, und dem Fräulein eine leichtere Ueberzeugung verschaffen. —

Ich will mir im Verfolge ber hiftorie, wie man Schausspielern thut, ben Namen meiner Rolle geben und mich häussig S. von Esenbek, ober Freudenmeister, ober mattre de plaisirs benennen, war' es auch nur, um überhaupt bescheisbener zu scheinen durch Weglassen bes Ichs.

Die nähere Jagdwurst hob die Alte aus den zwölf kleinen Propheten unter die vier großen hinein. Der Freudenmeister saß darauf mit einem négligé raffiné oder modernen Schanzlooper und mit den Batentschuhschnallen der S. Bulton et Smith — er hielt eine lederne Badine in der Hand und hatte, als er unten am Schloßfenster wie ein Hoogkyker ) hinaufsah und den Hut abthat, nicht nur die Esenbetsche Glaze auf dem Kopfe, sondern auch den rothen Takistrich auf der Stirn.

Efenbet fette wie ein Eroftoß gang Reulandpreis in Be-

Diefer herr ließ sogleich bie Sagdwurft anspacken und bas abheben, was er mitgebracht; einige Bahnstocher mit schon

<sup>\*)</sup> Eine Familie auf ber Insel Wieringen muß wegen gelahm= ter Augenlieder ben Ropf gang gurudlegen, um etwas gu feben.

geschnitztem figurierten Schaft (ber eine stellet den Kopf eines Saksaks vor, der andere einen Zoiluskopf) — ferner eine Klelsbergeißel — hinlängliche Schaugerichte — eine gläserne Bowke mit drei Goldfischen — ein Porzellan = Schreibzeug, das einen aufgerichteten Bock vorstellet, der ein weißes Gerz, wosrein ich jetzt eintunke, in den Vorderfüßen halt \*) — und einige anonyme Lappallen.

Endlich ftanden die zwei himmlischen Korper in Konjunkzion beisammen, ich und fie. Beibe erstaunten.

Gobertina besonders: benn der Pseudo-Esenbek hatte in seinem neglige raffine, mit seiner lebernen Spiegruthe und mit seinem chaotischen anagrammatischen Gesichte etwas ungemein Sonderbares und in Neulandpreis Ungesehenes. Dhne das chirographische Instrument des rothen Interpunkzionsund Ausrufungszeichens hätte sie sich nicht einreden lassen, daß sich bieher der Gof und der Gerr von Esenbek so sehr geandert haben; aber sie hielt sich an den rothen Strich.

Mich frappierte das Fräulein noch mehr: zwei umgesschwungene Brandfugeln voll Freudenfeuer in den Augenhöhsten — das ringelnde Geäber von Demarkazionslinien auf dem Gestächte, die, wie streitende Geere im Nordschein, in und aus einander schoffen — eine durch das verengte Munbftüd der Lippen zugespitzte scharfe Stimme und ihre Quaker-Glieber, die häusig Terzien-Pralliriller schlingen, diese Erscheimungen siehen Berson zusammen, die die wenigen Edenbeschläge aus Gold und Tressen, die sie vom Hof aufs Land hinausge-

<sup>\*)</sup> Das Schreibzeng ist wirklich bas Esenbeksche Bappen. Man tannt' es leichter verwechseln mit bem Bappen ber Stadt Shur, bie einen aufgerichteten Bock im gelben Felbe führt, wenn seiner nichts in ben Füßen hielte. Es ist auch sehr vom Bappen ber Stadt Zwingenberg verschieben, bas brei rothe Herzen über einem halben köwen hat.

nommen, braufen zu einem golbflitternen Opern- und Schleppfleib in ber Einfamkeit ausgehämmert hatte, bas bem lahngoldnen †) Wappenrode glich, worin man sonft Alchymisten aufhing.

Efenbet brachte anfangs gerabe fo viel Bifiten = Unfinn por, als er glaubte, bag Gobertine von ihm erwarte, welches fo viel war, ale fie felber verbiente. Efenbet erinnerte fie an bie fcone Beit, wo er Page und fie Gefellichaftsbame war, und fagte im falteften Ton von ber Welt (er ftellte babei bie leberne Gerte und Bunfchelruthe aufrecht auf ben Beigefinger, und wollte ben Stengel fteilrecht tragen ) - "Ich bin "gang enthufiasmiert, Sie zu feben. Warum tommen Sie "nicht an ben hof? Waren Sie in ber, Gemalbeverfteige-"rung? Gefiel Ihnen ein Pipi") gang? Saben Sie Schafe "bon Rlaafe?" Es gibt eine Urt zu fragen, bie etwas von ben peinlichen Fragftuden in Gerichtoftuben an fich bat, welche fortrollen und fortschließen, Inkulpat mag antworten, mas er will. "Rlaafe? (fagte fie endlich) Rlaus werben Sie mei-"nen; wir haben bier nur einen Schafer, ber fo beißet; mir "wintert er blos zwei Sammel aus." Da ich ihr mit einem geringen Lächeln ihren Irrfal und meine Renntniffe in ben fchonen Runften zeigte (benn ich hatte vorher nicht etwan einige Seiten artiftischer Vokabeln, wie prablende oberflächliche Abberiten thun, fonbern einen gangen rafonnierenben Gemalbe-Ratalog memorieret): so war es wol entschieden, daß H. v. Efenbet ba ftanb: benn ein Gof ift ein verkleinertes Stallen, ober eine vergrößerte Sabrians-Billa; überall laufen ba Runfttenner und Kunftwerke, bie größten Mythologen und Mythen entgegen.

<sup>\*)</sup> ober Julius Romanus.

<sup>†)</sup> Lahngold ift breitgeschlagnes Golb.

Fraulein von Sadenbach war nicht fonterlich in Bilber-Tabinetten bereifet, und in ihrer Kunftgeschichte glanzte nicht mehr als ein einziger Meister, ber berühmte Maler ihrer Eltern und ihrer eignen Person, gleichsam eines breitopfigen Geryon.

Ich hatte mir eine viel schönere und traurigere Amanba in ben Kopf gesetz, als außer ihm bastand; die äußere schien zugleich lustig, tugendhaft und gefallsüchtig, und zwar alles bis zur Ziererei, zu sein und machte mich völlig verwirrt. Nach ihrem Brief an Csenbek hätt' ich geschworen, daß sie empfindsame Halbtrauer anhaben und ihren alten arkabischen Schäfer mit einem Schnupftuch voll Abränen empfangen würde: ich war zu einiger Rührung willsährig und wollte gern mit den Knien auf der Erde, um zu büssen, und mit den Elienbogen auf dem Tische, um zu dichten, knien, zwei Blieber, die sich an einem solchen Liebhaber, wie die Einlegmeffer, immer krumm werfen, und die er so sehr wie ein Schornsteinseger abnützt, der daher nirgends Lederbeschäläge hat als an Ellenbogen und Knien. Aber wie erstaunt' ich, als sie früher lachte wie ich.

Ich war baher kaum eine halbe Stunde bei ihr, als ich mich herzlich ins Pfarrhaus hinübersehnte und auf dieser sellsen Insel wenigstens ein Strandbewohner werden wollte; aber ich hätte, wenn ich's merken ließe, mit meinem ganzen Ober-leibe burch meine Esenbeksche Charaktermaske durchgestochen und durchgeschimmert: ich durfte höchstens nur auf Gelegenbeiten lauern, über die glücklichen Judel-Insulaner kalte Kragen hinzuwersen. Ich schauete beswegen beständig durchs Kenster. Igfr. Dea schleppte endlich Bierkannen aus der Pfarr-Rellerei heraus. Ich wollte jeht kühn sein und den Kreudenmeister Esenbet käuschend spielen, und machte mir kein Bedenken daraus, epigrammatisch zu bewerken: "es ist wahr,

"bie Amazonen schafften sonst ven halben Busen fart, um "bie Armbrust gewisser anzulegen; aber wahrhaftig, Amore "Geschoß trisst noch schärfer in jede Brust, wenn man es "auf einer ganzen anseht." — Scharmant, sagte das Früulein, ganz scharmant! "Pfui" oder "warum nicht gar" — oder doch "Hm, hm" hatt' ich gerechnet, würd' es sagen; nun aber verglich ich sie ohne Bedenken innerlich mit den alten Beruanern, welche (benn sie brachte auch nur ihre beumoosesten Tage und ihre morschen wurmflichigen Neigungen, kurz nur ihr Alter der Tugend zum Opfer) ihren Königen Zwerge und misgestaltete Kinder, und (nach Garzilasso de Bega) den Kandeshauptmännern Läuse als Steuern und Gaben überzeichten.

Indeg wurden wir boch burch die Kellnerin mit bem Amord-Böller und Obergewehr ins Bfarrhaus gebracht, wufer Gefpräch wurd' es nämlich; und Amanda fing an, bie auten getäuschten Leute zu beschüten, zu erheben, für fie voraubitten, ihnen vorzugrbeiten. Sie that bas alles fo bemlich. He legte ben Pfarr-Insaffen mit einer folchen Freude im Blat und Ton den Krönunge= und Churhabit bes maralischen Lobes an, bağ es mich reuete, biefe Bugjungfer felber von Fuß bis auf ben Ropf vorher in bas fatale Demuthsfleib bes beis ligen Alexis gestedt zu haben. "Beim Gimmel! fagt' ich in-"nerlich, und wenn ber Teufel und feine Grofmutter und "fein Grofvater und feine 32 Ahnen mit allen Gunben in "ber engen Bruft eines Dabchens als Miethleute figen, fo "verbrangen fie boch baraus bas gute hülfreiche Berg für ben "leibenben Mitchriften nicht, es folägt mitten in biefer Ge-"benna noch warm für andere fort." - Ich gab ihr zum extenmale ein ernfthaftes Lob und die ernfthafte Berficherung: "ich hatte mit bem Fürften aus ber Sache geforechen, und es "fei auf etwas zu rechnen." -

Wibhild fchien ein ganges Bagenforps bie Trepben wie mine Fouerleiter herauf zu laufen; und ein Mann neit gehogener Rafe, mit freier Stirne unter glatt gurudgeftrichenen Saaren, trat nach einem einzigen Anflopfen berein, ftulbte ben geraben fteilrechten Riden nur ein wenig vorwäris und wief unter bem Bumachen hinter fich gurudt: "Ihr bleibt mir "braufen." Er meinte feinen Nachtrab und Rachichwarm von einem halben Dupenb freundschaftlicher furzstämmiger Jungen. 66 mar bes Inbelfeniors zweiter Gobn, feines Banbwerts ein Betfdierpecher, Bifferblattermacher und Schnallen - Ganbler. Scin Avant-propos mar: "Ich will nur Ew. Gnaben meine "Aufwartung machen — und um 6 Seffel bei Ihnen anhal= "ten, mein junges Bole braußen foll fle tragen. "fen une briben fonft auf einanber felber feben." 3ch bitte jeben Schulmann, Brivatbogenten und philosophischen Abfanttus, ben erften beften Sandwertsmann wie eine Afabemie mu ftubieren, als ihren Borfechter und Exerzizienmeifter, ber's imen vormachen fann, wie man vor höhern Berfonen bie Unterordnung bes Burgere jugleich mit ber flolgen Breihelt 306 Menfchen vereimigt: ein Debilius will immer binter ben mifgefchwollenen Burger ben gufammengefallenen Denfchen ber-Mangen.

Die Gefühlfpitzen und Sehnerven eines handwerkers bestählen an jeder Seele zuerst das, was sie etwan von seinem Gewerke um sich hat: der Schuster halt seine papierne Diogenes Raterne zuerst an die Stiefel, der Schneider an den Brack, der Friseur an die Loden, der Petschaftstecher an die Untettete, woran etwas Sphragistisches hängt. An meiner kundschaftete der Siegelgräber das enstehnte Csenbefsche Petschaft aus. "Auch meine Arbeit! (rief er) — Ich sag' impere, es sticht keiner einen solchen heim und Kopf wie ich!"

— "Gier ist aber ein Kopf, G. Schwers (fagt' ich), den eine

"mal einer nachbruden sollte in bas-relief, bamit man ihn "nachher in haut-relief auf ben Briefen hatte." Es war Dante's Kopf. Der Schwallenhändler brachte sogleich eine Hante Kopf. Der Schwallenhändler brachte sogleich eine Hand voll Betschafte heraus, um bamit zu beflegeln, wie weit er's treibe. Warum soll ich so lange antichambrieren, eh' ich ben Lesern gerabe die Gründe vorzähle, aus benen ich dem luftigen Kirmeßgast der Erde Dante's Gesicht zum Nachstechen anvertrauete, um mit der Physiognomie dieses Höllenmalers künstig zu slegeln? Nämlich hundert oder einige tausend Betschaftskunden möcht' ich von Herzen gern dem Schwerd'schen Sohne zuwenden, falls er den Kopf gut nachgravierte; und ich ersuche einige hundert Leser, an mich zu schwerd'schen, damit ich ihnen eine Antwort geben und diese mit Dante's Bantomime bedrücken kann: in der Borrede steht schon, wo ich lebe. —

Die vielen Brivat-Bragftode ober Mungftempel bes Schnallenmachers liegen in mir eine neue Reflexion gurud, bie ich bier hervorlange. In unfern Tagen barf man alles loben - bie Marrbeit wie Erasmus, ben Gfels-Schatten wie Archippus, ben Steiß wie Coelius Calcagninus, ben Teufel wie Brune, ja ben Nero wie Linguet - alles, nur fich nicht, wenn ich ben Boeten auf bem Ihrischen Dufenpferb ausnehme, bas ein Baffa mit Einem Robichweif ift. Der Tempel, bas Bantheon, worin fich ein Menfch in unfern Sagen wie Raligula eigenhandig anbeten und wie biefer mit Opfern aus Geflügel ehren fann, bas ift fein eigner bunfler feft verfcbloffener -Ropf: in biefem Lararium, in biefer Filial-Rotunda mag er feine Bauganbacht vor fich felber verrichten. Es ift befannt. wie ich's vermeide, mich zu loben, ja wie ich fogar, gleich einem Regerfflaven, ber lieber ein Labenbuter als ein abgebenber Baarenartifel fein will, und ber beswegen ben verfteigernben Barentator feiner guten Chaenschaften Lugen ftraft, wie

ich fogar, fag' ich, bas von anbern mir zugebachte Lob theife beschneibe, theils ablehne, theils jurudgebe. Wahrlich, es gibt icon Speifefale, wo man (wie in ben Borfalen ber fritifchen Philosophie, die bas 3ch gar in einen im unbefannten X fcwimmenben Ibeen-Schleim magerieret) gar nicht mehr fagen barf "3ch", obgleich oft ante Menfchen ihr 3ch nur gum Dalergestelle bes Universums machen und aufs Individuelle blos bas Allgemeine zeichnen, inbef anbere bie Erbfugel gum Stativ ihrer Winzigkeit unterftellen und wie bie Frangofen, wenn fle "man" fagen, gwar 110,375 Millionen Menfchen \*) nennen, aber feinen meinen als Ginen. Beim himmel, fann benn einer von une aus feinem Ich beraus, und womit? Ift's gescheibt, bag jeber fich orbentlich schämt, mit einem 3ch behaftet zu fein, und bag er's boch am Nebenmann preifet und biefer an ienem? - Alfo, wie gefagt, ich und bie Lefer murben für unfere eigenhandigen Belobungs = und Refommanbagionafchreiben nirgends eine Stelle finden als auf unfern wei-Ben Leichensteinen, beren erhobene Arbeit und Festungswerte unsers Ruhms boch bie Beit fo eilig fchleift und wegnimmt mit bem Schlichthobel ihrer Senfe; bas würben wir, faa' id. wenn nicht - (jest folag' ich mich, nach meiner Gewohnbeit, mit einer lang aufgesparten Aufbebung alles beffen bazwischen, mas ich vorher zu verfechten geschienen) - wenn nicht . . . bas Betschaft mare.

Aber bas ift unfer Bette ber Ehren: in ber eingelegten Arbeit bes Metalls, auf ber erhabenen bes Siegellacks fitt ein Ich sicher und ohne Gefahr, wie auf einer Birbelbruse und in einem hasenlager. Man spricht ba nicht nur, wie eine engsliche Zeitung, blos von sich, sonbern auch mit ber größten

<sup>&</sup>quot;) So viel follen von Abam an bis auf Cfenbef Menfchen ge-

Sethst-Achtung: es wird nicht gewehret, sondern vielmehr erwartet, daß man seinen Namenszug in herrliche Einfassungsgewächse, in Guirsanden, in jede schmeichelnde Fassung drücke, in Genienarme lege, auf Prachtiegel setze, an Sonnen hänge. Ganz unwerhohlen dürsen wir da einmal es sagen und zeigen, was wir von uns halten; das Betschaft ist der Arestebube, worauf der Kartenmacher seinen Namen, oder der Wagen, worauf der Römer die Statue eines Bergötterten, oder der Thurm, den der Sineser einem großen Manne setzt. —
Aber zurück!

Das that ber Betschierstecher auch und ging. Die Gefellschaftsbame seste auf die 6 Sanftenträger die 6 Tragefesselle init einem gastfreien Bergnügen, das, wie ein Abendrath, ih= rer Geele recht schone Farben und Züge verlieh.

Ich batte mit meinen Augen ben letten Jungen mit fei= nem Seffel faum bis an bie Bfarrthure begleitet, als baraus ber Abjunktus Ingenuin beraustrat, mit bem weiblichen Glattgabn überfahren und geglättet wie ein Almanach ober Rafer, rothwangig, rothlippig, fanftaugig, befcheiben, fill, ernft, nett Der Reger und Stylit Simeon verrichtete feine und weich. Saulenanbacht blos in Beugungen, beren einmal ein Bufchauer unten bis an ein taufend zwei hundert und vier und vierzig gablte (weiter mochte ber Buschauer nicht); ber Abjunkt bingegen machte vielleicht faum bie Balfte biefer Biegungen, als er ofzillierend in bas Zimmer bes Frauleins trat. Doch ließ Diefe Rrummung feines Rudens feine Seele aufrecht und ehr= lich, fo wie Baume, die fich mit bem Stamme nieberbeugen, boch ben Gipfel nach Often gegen bie Sonne breben. junge Menfch, viel froblicher als ich gebacht hatte, mar heute eben in feinem Befit einer überfluffigen Beit: er mußte bie Ancora-Traurede für seine Eltern auf morgen bearbeiten, und Beiftliche haben überhaupt in einer Boche, wie bie Frankveither in einem Jahre, nur füng Felde und Sanskillstundage, und die 2 andern, der Sann-Albend und Rag, flarren von Geschäften. Deputatus lub ein aufd Jubelfest, nicht nur die Fille d'honneur, auch den Chevalier d'honneur. Essendet bankte ihm sehr und versicherte: "er könne auf ihn zählen."

3ch fragte nun ben Abjunttus aus - und gur fichtbaren Freude Gobertinens, bag ein maître de plaisirs fich bes jungen Menfchen annehme - was er noch für Berwandte habe: brei Bruber batt' er, ben erftgebachten Schnallenlieferanten, ben obengebachten Buchbruder und ben Beginfveftor, (er batte mich mit geschnürt), ber zugleich ein hamftergrüber war; zwei Schweftern batten fich fcben lange hinter ben Breterverichlag Des Sarges verzogen und arbeiteten im unterirbifden Antleibezimmer aller Blumen für ein längeres Jubilaum als bie Aboptipfdmefter Mitbea. Von Enkeln fprang morgen im Saufe - wenn ich einen noch ungebornen bermaphrobitischen Roton ber Buchbruckerin mitredine - gerabe eine Saat von 3milfen um une. Rurg ber gange Freihafen bes Bfarrhaufes mat burch bie Geringe-Einfehr von Rinbern und Enfeln fo gesperrt, bag fein neuer burrer ichwebischer Beringefonig nach- und burchkonnte. 3ch fragte munbershalber ben Ranbibaten noch, was fie bente brüben thaten (benn ich ware berglich gern noch Sonnabends mitten unter fle getreten): "Richt bas Beringfte "nehr (fagt' er) - nach bem Effen feten fich bie Rinber und "bie Enkel um ben Tifch, und ber Bater und bie Mutter banken "mit ihnen Gott für alles; benn es ift rubrent, ein foldes "Weft wie morgen. Dein Bater balt felber bie Jubelprebigt "), "und ich trete bann auf ben Altar heraus und fegne meine

<sup>\*)</sup> Die hieber gehörige erfte Ansschweifung über ben Rirchen: fchlaf fieh' im vierten Birtelbrief nach.

"Beten Eitern nach einer kurzen Rebe ") wieder ein. Der "Bater ift, Gott Lob, noch ungemein ftark und iffet so viel "wie ich, und geht des Tages noch eine Stunde weiter als "ich selber. Allein ich habe mich am Rantischen System krank "gesessen: mein Alter will nicht daran; aber ich zieh' es vie"len andern vor und heb' es in meinem Rosser auf, seinet"wegen, weil er bei weitem nicht so frei denkt wie ich." —
Im Grunde wurde mir, je mehr sich meine Seele an diese undestedte hing, immer elender zu Muthe: wer gab mir Brief und Siegel, daß beides zu geben nicht morgen der Fürst vergesse und weber komme, noch voziere? Und dann wurde meine ganze Freude zu Wasser, und mehr als ein Herz. —

Amanda war eben so liebreich gegen ihn, als er hösslich gegen sie. Innerlich beferierte ich mir einen Eid, ben ich willig akzeptierte, daß ich nämlich Abends nicht hinüberlausen, daß ich ben reinen vollen Sternenhimmel drüben nicht mit meinem Sternschnäuzen übersprengen und durchschneiben wollte. Aeußerlich freilich wurd ich durch die verdammten Romanenschmierer genöthigt, mich zu stellen, als wär ich ohne alle Religion: darin mögen sie auch bei ältern Beltleuten Recht gehabt haben; aber jest ist wol das erlogen. Kein Beltmann von einiger Kraft hat jest mehr gegen tugendhaften Schein einzuwenden als gegen den allerlasterhaftesten; und wie jeder gute Akteur oder Dichter, sucht er seinen Werth nicht im Stoff, sondern in der Form, nicht in der Wahl der Rolle, sondern im Spiel berselben \*\*).

Sobalb ber Pfarrsohn bie Thure zugezogen hatte, fo fah

<sup>\*)</sup> Die hier nothige zweite Digreffion über Eranreben ift im vierten Birtelbrief zu finden.

<sup>\*\*)</sup> hier ift die britte Ausschweifung über ben vornehmen Un= glauben nothig, und ift gleichfalls im vierten Birtelbriefe befindlich.

ich ben Saftbefehl für mich auf ben gangen Abend ausgefertigt und mich ber bunten Schließerin angefchnallt. Mir wurde angftlich vor bem Blaufarbwerf bes blauen Dunftes, memit ich, gleichsam wie mit einer gangen blauen Bibliothet, ben Amifchenraum bis morgen auszufüllen batte. Um nur nicht ewig über meinen Pagenstand als Falfarius zu fprechen, zeigt' ich ihr bas Ernteregifter bes Karlsbaber Siechfobeis, nämlich bas Branumerantenverzeichniß ber anfommenben Gafte; ja, ich fcamte mich nicht, ihr binten in meinem Dufenalmanach bie italianische Buchbalterei über Daben und Soll im Spiel vorzulesen, um ihr burch mein entsetliches Malbeur im Bbift - auf ber Jagbwurft wurd' es erlebt und regiftriert - zu zeigen, ber Reulandpreifer Efenbet fei ber Flachfenfinger. Beiläufig! unfere Tage tonfoberieren und vereinigen viel; bie tatholifche Rirche mit unferer-- ben erften Stand mit bem britten - bie Spielrechnungen mit bem lehrreichen Taschenbuch - ben Rorfzieher mit bem Souvenir.

Nach und nach aber merkt' ich, daß die Gefellschaftsdame etwas Großes und Bebenkliches für und gegen mich im Schilde führe. Der andere Chenbet in Flachsensingen gehörte ohnehin unter die Libertins, die viele Weiber berufen und wenige auserwählen, und die, gleich andern besiederten Raubvögeln \*), alles vom weiblichen Sangvogel ausschwanzen, nur aber das Herz ungenoffen liegen lassen; ja was noch schlimmer war, durch Gobertine konnte, wie es schien, ein Mann so gescsselt werden wie der Greisgeier in Indien, den ein weiches Menschen wie der Greisgeier in Indien, den ein weiches Menschen hat wie ein lebendiges, an seinen eingewühlten Kralelen sestschen das wein Genker! der Flachsensinger fann ja, dacht' ich, sich mit der Fille d'honneur verlobt haben und bürdet

<sup>\*)</sup> Rach Ariftoteles und Plinius.

nung frimm: atmen Namendvetter vas Brilager auf: "Ich hättl "ihm (fuhr ich bei mir fort) fein travestieven wollen; und et "hätte mich noch feiner düpiert und den ruhigen Festhasen aus "foien Lager aufgetrieben, und mir führen jest die Winde "tviele nach, indeß der gehette Berg-Hase gelassen in meiner "Staude hockte — Das wäre verdammt! . . . Aber ich "fpringe, wie ein Aal-Stummel, schon halbgesotten noch aus "der warmen Pfanne des Torus."

Es milberte meine Bangigkeit fchlecht, bag Amanba von Reit zu Beit typische und mpftische Winke von einem gemiffen magnetischen Wels- ober Schaibfifch fallen ließ: ich bachte, ich mare ber Wels und fab bie Rommunikazionsgraben greifchen ibr und Efenbet immer tiefer und langer werben. jeber Bewegung von ihr zu erwarten war, daß ber Borhang auffahre und mir bligendes Geigenharzpulver und ben Raxos zeige und eine Ariadne oben barauf: so macht' ich ihr Nachmittags um 5 Uhr unter bem herrlichften Sonnenschein meis ter tein Gebeimnig baraus, bag ber magnetifche Maubhecht ober Wels aus meinem Gedachtniß ordenflich weggeblafen fet. Sie fperrte beiter eine Sausapothete, aus ber fie willig ein Rlinifum und einen Gefundbrunnen für alle Eingepfarrie machte, auf und hob einen liegenden Oftavband - mit ben Rudentitulatur Schatfaftlein - beraus. "Das Buch if "fein Chepfand, bacht' ich, fo wie bumme Dorfliebhaber bei "ihren Brauten ein Gefangbuch jum postillon d'amour und "Che-Mortel brauchen." Aber fie gog bas Erbauungsbuch auseinander; es war blos ein hohles ausgeweibetes Berierbuch; und brinnen ftedte flatt bes Spruchtaftchens nur ein Fifthe kuftchen, worin ein magnetischer Wels und ein eisernes Fische den als Rober am Angelhaten für fpielenbe Rinber lagen. 3th will lieber taufend Rathfel machen, als funfzig löfen: furg, fo beutlich alles war, bag ber magnetifche Gchalbfifch

ben Freudenmeister bedeute, und daß das umgeldete Afchlein, das mit dem Raubsisch zusammenklappte, das redende Wappen Gobertinens sei; ja, ob ich gleich aus der Naturgeschichte wußte, daß der Mann das beste Vorbild am Welse habe, der auch mit seinen Bartfasern die Fischen ködert und täuscht, und der diese dann mehr hineinsäuft als hineinsrisset: so bracht' ich doch nicht eher etwas heraus, als dis mir einstel, daß Esenbes Gobertinen einmal die umgekehrte Sirene (oben ein Fisch) geheißen, und dis sie selber mich gefragt hatte: "ob es nicht ein "sonderbarer Einfall von mir gewesen wäre, ihr so etwas zu "schenken." — "Die Esenbess, sagt' ich, waren nie recht ge"scheidt." —

Da von ihr in jeder Minute balb die Küchenmeisterin ein Responsum, balb ein Kind aus dem Pfarrhaus ein Gewürz oder Möbel holte und uns, das Brautpaar, unterbrach, so sagte sie freundlich: "Nach dem Effen hab' ich Ihnen etwas. "Wichtiges zu proponieren: man stört uns jeht zu oft." —

3d vermunichte ben verfluchten Qualenmeifter Gfenbet. ber gern weibliche Festungen eroberte, aber nicht als Festungs= gefangner ber Che brinnen haufen wollte: im Triampole im Quarampole - im Toccategli - im Triomphe und Bestiaspiel wünscht' ich ihm, bag beute alles zum Teufel ginge, gleichsam vor bem Eigner als Gepacte voraus : mit ber Chelottospielerin neben mir schien ich mir Mifere im Boston gu fvielen, bas, worin ber gewinnt, ber feine Stiche macht. 3ch fuchte mich baber bei ihr nach meinen geringen Rraften verhaft zu machen und die Efenbefiche Rolle matt und falich zu "Sier ift weiter fpielen und in meine eigne gurudgufallen. "(bacht' ich) nicht zu fragen, und bie Che ift bir noch naber "als beren Scheidung: fie begehrt mahrhaftig, wie Ifrael un-"ter ben Richtern, einen König, und ich werbe gum Saul "gemacht - - nein, und nein, und nein!". Satt' ich nicht

Digitized by Google

Die schönste Glads- und Chrenlinie ber guten Jubelleute brüben ausgestrichen, wahrlich mit Freuden hatt' ich den rothen Truthahnszapsen auf meiner Stirn verwaschen und verwischt. Wenigkens aber stand mir frei, weniger zu interefferen und dwich moralischen Schein meine Aehnlichkeit mit dem Flachsenstynger Freudenmeister zu schwächen. "Jeht (schloß ich), da "vor der Schwerd'schen Silberhochzeit eine Silberver= "Iobung mit mir vorauszulaufen droht, sind kühne Anmerz"kungen über Amors Geschosse und Amazonen gefährlich,
"und man nimmt damit ein."

Leiber nahm ich gerade mit bem Wiberspiel eine Berson von Lande ein: ich gefiel bebenklich burch Dezenz. Ein verhenkerter Charakter! fagt' ich.

3ch bat mir funf einfame Minuten auf meinem Bimmer aus. Born ift, wie alle Leibenschaften, ein berauschenbes Dittel von innen, und man bat barin bie beften Ginfalle, bie man nicht verrauchen laffen foll. Ich fcbrieb in meiner Stube moufflerend Rolgendes über alte Jungfern: "Gie batten "nachbenfen und beirathen follen. Wahrhaftig, wenn ber "Mann, ber fo viel zu machen hat: Eroberungen - Bucher "- Prototolle - Predigten - Verse - bie Regenfionen "bavon — die Antikritiken barauf — närrifche Streiche aller "Art - unter folden fanonischen Sinberniffen feine Sochzeit "machte (wie er boch nicht thut), fo war's ihm nachzuseben; "aber wenn eine Schone, bie bie größte Duge hat, fich gu "verlieben, und bie erft am Traualtar eine Beilige wirb, welche "fich auf ihn ftellen kann, um ba nicht von Anbetern, fon-"bern von Mannern angebetet zu werben, und beren Ber-"bienfte, b. h. beren Rinber, täglich machfen; wenn bie es "nicht thut, was foll man ba anders machen als - folgen-"bes Gemalbe von ihrem Buftand im 61 Jahr? - Greilich "bachte fie im 46 Jahr, fie verbleibe burch bas gange Leben

"16 Jahre alt, die Sommerhäuser und Sommerfleiber ber "Jugend murben nie falt und überschneiet, bie Gespielinnen "ihres blumigen Lenzes überblühten an ihrem Arm bie Ber-"gigmeinnicht und frochen weber in ferne bide Rinberftuben, "noch tiefer unter bie grune Wiegenbede aus Erbichollen -"- Aber nach wenigen Jahren fteht alles, mas mit ihr Blu= "men und Sterne fuchte, gang veranbert und weggetrieben "auf andern Infeln, und fie fieht allein und weinend hinüber. "Ich will es aufrichtig inventieren, mas ihr noch bleibt im "61ften Jahr (ich fege aber voraus, bag fie abfichtlich ben "Ringfinger frummte, wollt' ihr einer ben Che-Reif und Un-"fchrot applizieren): - ihre jetigen Freundinnen find Dagbe, "ihre Freunde zwei alte Erbichleicher, bie bie Durchgangs-"gerechtigkeit burch ihr Berg ausüben, um in ihr Tefta= "ment zu kommen - ihre Rorrespondentinnen antworten ihr "felten und nichts als bas: 3ch lieg' im Rindbette - fie putt "fich im Spatjahr bes Lebens, aber niemand freuet fich bar-"über als ber Schnitthandler, bem eine Labenhuterin ben La-"benhüter abnimmt, ftatt bag über bie gefchmudte Mutter fich "ber erinnernbe Mann und ber theilnehmenbe Sohn ergost "- und ftatt eines Cheherrn fann fie niemand plagen als "ben Schooß=Rater, ber, unahnlich jenem, gerabe fnurrt unb "ben Ramm, b. h. ben Schweif, hoch trägt, wenn er's am "beften meint — anftatt ber Rinber informiert und futtert fle "Ranarienvögel - und ftatt bes ich bpferifchen Berbienftes "einer Mutter, die wie Gott kleine Abamlein und Evchen in "bas Parabies unter ben Lebensbaum fest, hat fie feines als "bas, entweder als entzundeter Cherub an fremden Baradie-"fen zu fteben, ober auf irgend einem Ertenntnigbaum ben "Eltern bas Obft zu preisen, bas fie felber verbauet - unb "wern fle nun nach einem ausgetrodneten magern Leben voll "großer Langweile und großer Gebetbucher und voll fcharfer "ätzender Seufzer über jeden schönen Tag, weil ihn niemand "länger, und über jeden schlimmen, weil ihn niemand kürzer "macht, und über jeden ersten Feiertag, weil sie da allein "effen, und über den Thomastag, weil sie ihre immergrünen "Jugendtage niemand malen kann als einer alten, zerknülten, "weniger ihre Freuden als ihre erblichen Kleider und Jahre "nachzählenden Soubrette; wenn sie nun nach einem naßkal"ten Leben voll aufgewärmter Leichenessen, erfroren unter Regenschauern, abgemattet finkt und einfam verlischt: ach, so "schleicht sie aus einer Erde, wo alles so bald vergisset und "vergessen wird, ungesehen hinunter, und kein Gatte, kein "Sohn, keine Tochter sagt: Ich vergesse vich nicht!"

Ich ftand auf und schauete voll Sehnsucht in ben gludlichen Abend hinaus; nicht blos im Pfarrhaus, auch in jebem profanen wurde Rut und Fleifch für morgen ausge= fucht, und im Sauschen bes Schulmeifters waren, wie von einer feinblichen Blunberung, alle Fenfter ausgehoben gum Waschen. Das waren aber fur mich tiefen Sumpfvogel ferne im Mether hangende Luftichlöffer: ich mußte zu Gobertinen zurud voll leifer Fluche gegen ben Flachsenfinger, daß er fie nicht geheirathet hatte; ba ber Mann ein Rele fein muß, ber nicht nur die Klippe, woran bas weibliche Bucentauro = und Raperschiffchen scheitert, fonbern auch bas Ufer ift, auf bem bie Bewindhebberin +) beffelben gerettet aussteigt. wieder in ihr Zimmer fam, fest' ich mich aus Berlegenheit fofort nieber; und ale ich mertte, ihre abgeschnittenen Schnedenfühlhörner bes Gefühles muchfen von Minute zu Minute ftarfer nach - benn Weiber regenerieren ungleich ben Bogeln, die nur die unempfindlichen Theile, Krallen und Fe-

<sup>†)</sup> Bewind : Sebber, Directoren ber Oft : und Bestindischen Colonie in hollanb. F.

vern wieber erzeugen, immer Einen empfindlichen, und wär' er ihnen noch so oft genommen, nämlich das Herz — als ich das sah, setze ich den Schuhabsatz aus Angst auf den Henkel einer kleiner Wiege, die das Grahams = Bette und der Federtopf für einen alten dreibeinigen Schooshund war, so wie im Magdalenen = Aloster Naumburg in Schlessen die Ronnen hölzerne Jesuskindlein in den Wiegen haben und schaukeln. Ich wollte den hund in den Schlummer rützteln, als er daraus auffuhr und bellend aus dem Lager sprang.

Wir fpelfeten endlich.

Aber die brei Goldfarpfen, die als Schaugericht von der Jagdwurft abgeladen wurden, ließ ich nicht agieren aus Furcht vor dem magnetischen Wels.

Rach aufgehobener Tafel fucht' ich eine Freiftätte auf ber Taffatur eines alten Rlaviers. Der icone Ropf eines fleinen Madchen bing oben barüber an ber Wand, bas ich (verzeihe mir's bie Menschenliebe) für bas leibhafte Rind ber Fille d'honneur anfah, blos weil es einige Familienzuge von ihr batte. Endlich tam fie mit einer Brieftasche und fragte mich bang, ob ich benn alles vergeffen hatte. "Ginen elen= "bern Wittwenfit als mein Gebachtniß gibt es für bie Ber-"gangenheit nicht, in biefem Briefgewolbe verschimmelt "alles" fagt' ich. Sie gab mir fill bie Brieftafche gum Lefen und begleitete jebe Epistel, bie ich burchlief, mit einem fluchtigen Rlavierauszuge nach ben Regeln bes reinften Sabes. Beim himmel! mein fpigbubifcher Dasfoveibruber und Lebnsvetter in Machfenfingen batte bie Liebesbriefe an gegenwärtige Rontrapunktiftin abreffiert. Aus jeber Beile blies Liebes-Thauwind, hof-Stidluft und ber Baffatwind ber Eitelkeit: wie die Theologen fonft jedes Glieb zum Beweise und Pfeiler einer Gottheit machten - 3. B. Morus bas Auge -

Schmib bas Ohr — Donatus die Hand — Hamberger bas Herz — Sloane ben Magen \*), so regt ein junger Fant kein Glieb, das ihm nicht den erfreulichen Beweis eines existierenden Gottes oder Halbgottes oder Benerabile (er selber ist nämlich der Gott oder das Venerabile) darreichte, und er schauet in sein göttliches Wesen. Unter dem Lesen nahm ich mir vor, es ihr zu gestehen, das hier zwei Betrüger die Hand im Spiele hätten, nicht blos der Flachsenfinger, auch ein neuer.

Ieber Csenbeksche Brief war gleichsam ber Avisobrief und Mortistkazionsschein einer neuen richtig erhaltenen Gunstbezeugung und der Bettelbrief um eine größere: ja, da sich ein solcher Klimar doch beschließet, so schien es mir, es wären höchstens noch zwei periodische Blätter möglich — und ich sah, mit tiesgesenkter Registratur dieser französischen Papiere, beklommen das kleine gemalte Töchterlein an, und es war mir, als schrie mir das Tableau herunter: Papa!

So hetzt einen Menschen eine einzige Lüge in Irrgaugen berum; es ift eben so unmöglich, mit Einer Lüge als mit Einer Rinderblatter durchzukommen: Eine überdeckt ben ganzen Menschen mit Bodenmaterie.

"Ich hab' es schon längst gewunschen (sagte sie, über "mein Sinnen froher), daß Sie einmal Ihre eignen Briefe "wieder zu handen bekämen: sie sinn eben so von Wichtigkeit "als die meinigen; wie konnten Sie aber bei solchen Umstänsben meiner Bitte immer einen stillschweigenden rokus geben?"
— "Wie?" (wiederholt' ich; denn zum Glück schwüret manches schlimme Wort, das durch die Kehle soll, wie ätzendes Sublimat, diese zu, und man kann sich also nicht damit verzisten) — "Wie alt ist wol das liebe — Bild da oben?"
— Ich wollte diesen Geburtsschein still mit dem Datum der

<sup>\*)</sup> Siehe Derhams Aftrotheologie.

sostin Episte fonfrontieren und dann solen, was dabei hete austimme. "Ach wozu daß? — Bierzig Jahre ift es alt." — "linmöglich!" fagte ich. — "Ich bin ja selben, suhr sie fant, "über die Durisiger hinaus — und mar genade 10 Jahre "alt, als 48 gemacht wurde."

Rurg nur, fie war ale Rind gemalt. --

"Aber warum weichen Sie wieber meiner Bitte aus? "D Gott, geben Sie mir meine Briefe wieber!" — Sier! fagt' ich und konnte mich vom Schreden über meine fündige Spothese und über meinen Kinderglauben (fides implicita) daran, der zum Glück kein Mundglaube geworben war, kaum ermannen. Sie nahm die Briefschaften zitternd, und diese zogen die gelähmten hände belastend nieder, und sie fagte: "das hab' ich nicht verdient. Sie haben etwas, das "wußt' ich lange, mit meinen Briefen vor."

Sest mertt' ich erft, wo ber Anoten fag und die Auflofung beffelben bagu. — Nicht meine, fonbern ihre Briefe hatte fie begehrt. Der gewissenlose Flachfenfinger batt' ibr bie Cbigion ibrer erotischen Dofumente aus Gitelkeit, Tragbeit, Flatterfinn und Bosheit abgeschlagen. Gie batte aber bie Bitte um bie Ausmechalung biefer brieflichen Gefangnen, aus Schen vor fremben Augen, baufig unter bie Bitte um feine Besuche verftedt. Ich verdacht' es ihr wenig, daß fie ihre Liebespfandscheine einzuldsen suchte; fie hatte auf bem Lande viel von ber Sof = Rühnbeit verloren und forgte, die Welt jage ihren Ba= pieren so nach wie spanische Jesuiten königlichen, und bann werbe burch foldbe aufgebangene flatternbe Bavierschnigel jeber Bauntonig verichendit, ber fie gur Bauntonigin, gur Frau, etheben wolle. Man fah es ihr gar nicht mehr au, daß fle Fille d'honnour am hofe gewefen, wo man bie Gute bet Weiber und bes Baffers in Die Geschwindiakeit fest, worin fle fomol warm werben, ale falt. Babrhaftig, große Schansrithe ist in ber hisern Welt bem ächten Liebhaber schwer Künste als eine zu grelle Farbengebung so verhaßt wie rothes haar, so wie auch Tolle, Spechte, Truthühner und Magnetifeurs (oft lauter Verwandte) die rothe Farbe meiben. Weisber von Stande nehmen, wie die Baumwolle, alle Farben lieber an als die rothe: das wenige Rothwildpret barunter muß suchen eine mit dem Blute der Schamröthe leicht unterlaufende Wange durch die Röthelzeichnung der Schminke zu bedecken, wie Blumenstücke die Riffe des Porzellans verhehlen. Mit den Weibern ist's wie mit den Haufern, deren Preisdesto mehr fällt, je mehr die Miethe derselben steigt; in der Stadt aber wohnen mehr Kamilien zu Miethe, und auf dem Lande ist jeder ein Hänsling oder Hausherr.

Ich kann es ben Lesern nicht beschreiben, mit welchem Freuden-Fieber ich endlich hinter Amanda's Wünsche kam Mit einer gefährlichen Fröhlichkeit schwur ich ihr, jedes Blatt werd' ihr in 8 Tagen geschickt — die Esenbeks wären überhaupt lüberliche Menschen, sie mischten Papiere wie Karten und Loose, und sie wären Freimäuerer am babylonischen Thurm, wenn nicht ein solcher Fuchsthurm solber — die Familie hätte, sest' ich dazu, wie der lüberliche Nichelieu, noch ein halbes Felleisen unaufgebrochener Vriese, gerade als wär' ein Esenbek ein Minister, der alle einlausende Briese erbricht, die ausgenommen, die an ihn selber abresssere sind. —

Ich gab mein heiliges Ehrenwort, ihre Briefe an mich ihr zurüdzuliefern, wenn fie mir meine zustelle. Sie schwankte, aber sie entschloß sich bazu nach einem sonderbaren Mortistazionsschein, ben ich über bas Dagewesensein meiner Briefe ans bot und wirklich nachließ, ben ich aber hier abbrucken zu lassen blos aus Furcht ansete, man lache. Ich mußte mich aber gewaltsam in den Besitz der Efenbekschen Expektanzbertete seigen, um den Blachsensinger zu bezwingen; das erotische

Saberrohe, die Schäferpfeise, die ich von Machsensinger in Samben hatte, konnt' ich ihm als eine zweite Jama's Aronpete, als eine Spischen= und Kombblenpfeise auf dem Partowe seines Liedhabertheaters vorhalten und zu ihm sagen: "Gene "wie Sie wollen, entweder Sie geben die Gadenbachischen "Briefe hevans — oder ich promulgiere die Genbetischen, und "dann soll der Teufel Ihren Namen holen." In den Sprachezimmern der großen Welt ist, wie in den Strällen einiger Philosophen, das Lachen ein Leichen, man sei ein Mensch — und wer verlacht werde, der sei keiner. "Chenbet muß, das "weiß ich" sagt' ich.

Jebe Leserin von einigem Mitleiben, die nicht gern einer Gartenspinne das zitternde Bein abnimmt, kann sich jeht meine Qualen und Amanda's ihre benken, die ich badurch vermied, daß ich ihr nicht herausfagte, wer ich war — beim Ramen Jean Baul wäre sie in Ohnmacht gefallen, und dann ich.

Sie fagte mir nun vertrauter, welcher Grabstein von ihrem wundgebrückten beerdigten Herzen abgewälzet sei — wie fie nun weiniger fürchte; daß ihr Ruf das Schickfal eines flatternden Mätichen theile, — und daß sie nun leichter die irrigen Fußstapfen ihrer Jugend theils zurückthue, theils verwische. Zest war ich ein ganz andrer Mensch, und beswegen schien sie mir auch ein ganz anderer zu sein: so sehr ist unser Urtheil über fremden Werth das heimliche natürliche Kind des Berhältnisses, worin der unfrige mit ihm steht. Seitdem ich gewisser war, daß ich sie nicht mehr heirauben mußte, bracht ich vieles Gute, was sie hatte, leicht heraus, und die jungen Kiele, die ich vorher angefühlet und für solche erkannt hatte, womit der Amor die Flügel der Psyche bekielt, wuchsen offendar, als ich dem Vittig weiter nachgriff, aus der Schwinge eines Engels und versprachen viel. Es kann doch wahrlich

nicht für gar Michts gepochnet wenden, das fie bem "Beitabe vater und feinen Beichtfindern - und noch denn mit einer Finemendlichfieit, die ich nach sehe — ihr Schloß als ein Leibhand aller Möbeln aufthat: ferner, was ich noch gar nicht meinat, bag fie ber Rachin gern alle Safenbalge und alle Miden - Aruge bes Ofens von jeher lieg als Gmadenhalzafche und Gnabenbalge, und bag bieber tein Menfch im gangen Dorf fich an die Axabesten und Zerrhilder ") und Phantasteblumen ihrer Affetiggion verfehrte und fließ, als ein eingiger Malfchmunzer, der fie mehr täuschte als fie ihn (ich nenn' ibn nicht), und ber ihre Gefallfucht für Eroberungsfuct, ihre Revue für eine Binterkampagne nahm. Gine Bemerkung, womit ich alles biefes noch bemabre, ift febr treffend, die: bag ich bas unausftehliche gegierte Wefen, bas aft blagen Rovigen und Ingipienten ber Bilbung und Leuten auf bem Lande und in ber Einsamkeit beimobnt (inbeg Gefelligkeit nur fonvenienzmäßige, nicht verfonliche Riererei ver-Mattet), immer am Ende so abscheulich wicht gefungen habe als am Unfange: ber aufgelaufene Schaum eines lang verpetschierten Getrankes froch balb zusammen, und ich hatte bas befte Rorbial vor mir fteben. Affektagion wohnt bunderimal

<sup>\*)</sup> Berrbild ist die Campische Bersion von Karrifatur. Kein Schriftsteller wird die Campischen unverständlichen Berdeutschungen verständlicher Termen öfter gebrauchen als ich, well ich die Termen behalten und die Berdeutschungen auch auf eich die Termen will. Man hat kaum Halbsarben und Halbsare genng; ich empfange also mit Freuden nene Biertelsfarben und Biertelstönee. Allerdings werd ich nuch einen niedigen, stechenden, kalfblutigen Menschun mit Einer Herzkammer ein "Insekt" nennen, ob es gleich Campe verbeut; aber ich werd und gern, wenn ich die Mittelitäte einzumalen habe, daß dieser Mensch viel Schulden oder Sünden auf dem Kerbholz hat, oder daß er selber ein Bruch der Naturit, mit Campe verdeutschen und schrelben: Kerbthier: man passe auf.

nur auf der körperlichen Rinde (als Rachlaß foliehter Erziehung, schlechter Muster 2c.) und nicht im geistigen Mark, und dieser Wurm naget an den Menschen, wie der an Erbien, wenigstens den Keim nicht entzwei; daher beibe, wenn nicht zum Genießen, doch zum Treiben guter Früchte taugen.

3ch tomme gur Gefchichte. Amanda fpielte und fang alte rubrende Sachen, ich borte rubrend gu. Auch fann ich mir unter ben Liedermelobien bingeworfne Lobreben auf die baufigen Blutreinigungen ihrer Binimer aus und auf ihre gange weibliche Sumoral = Bathelogie bes Sauswefens; benn alte Jungfrauen heirathen bie Ordnung, alte Jung- und Altgefellen bie Lüberlichkeit; jene find ein ewiges Fegefeuer, Begewaffer, Pegeelement, biefe machen eines notbig. 3ch verhalt' es nicht, ich wollte die Punde meines Gewissens vergeblich mit Schluffetten vernaben, ober boch, wie man hautwunden mit Spinnengewebe ftopft - bas Bluten mit bem Spinnen--gewebe bes Troftes ftillen, daß Amanda ja morgen blos burch mich ben unschätbaren Anblid bes Fürften und später bie Briefe erringe. Boffer wurb' es mir jugefchlagen haben, hatt' ich mit ber Liebe berausgeben burfen, bie ich eben empfant; aber ich konnte bamit neues Unbeil anfliften. Das Singfluck -- worin, wie gewöhnlich, ber Komponist und ber Dichter fich, wie Cheleute, obne einander zu tennen, verbunden hatten und gantenb neben einanber hanbtierten - griff mich am meiften an, weil ich zu Umanbens verjungtem Mabchenbilde an ber Wand hinauffah und mir vorftellte, bas Portrait finge. Indem ich amifchen bem jugenblichen und andfchen bem veralteten Geficht bin- und berfah, fo mar mir, als verglich' ich die Freude mit bem Grann, als richtete ich in einem Dezember ohne Schnee ben Blid vom reinen blauen Simmel bes Krublings wieber auf bie leere, erftorbene, gerrittete Wintererbe. War benn nicht ber frische Baftellftaub, ben bie Runk auf ben Bapillonsflügel bes Rinbes fixieret hatte, unter ben groben rauben Griffen bes Lebens von ben nachten falten Flugbauten abgerieben? - D wenn vor ber Mutter Diefer umfinkenden Tochter (bacht' ich, als ihr Lieb verwelkte, entblatterte Tage betrauerte) vormals gerabe in ber Stunbe, wo fie bas lachende gleißende Bild ihres Kindes bewegt an-Midte und feine lichten Augen, Die zugleich genoffen und bofften, und ben gerötheten an warmen Freubenftralen gereiften Mund und biefen gangen fleinen Planiglob einer froben Schaferwelt, wenn bann vor ber traumenben Mutter ein bofer Benius fchnell biefe buntle verlaffene Beftalt, Diefes von ben Blattminierern ber Sorgen ausgesogene und gerollte Geficht porbeigegegen batte, und wenn ihr neben ben Blumen = füden ihrer mutterlichen Goffnungen biefes Blatterftelet und biefe Bilbernast ungegablter Schmergensfliche ericbienen ware: o wie heftig wurde fie jebe mannliche Kauft, bie bie freffenden Giftfarben ju biefem Bilbe rieb, gurudgeworfen und bas unschulbige lächelnde Rind an fich genommen und gesprochen haben: "Sei froblich, sei froblich, Tochter, so lange "bu noch bei mir bist: ach, bu Arme bist nur in ber Rind-"beit glücklich!"

Wenn ich neben Menschen stehe, beren Erinnerung von ihrem Garten vos Lebens ein finestscher Garten mit zu vielen büstern Partien, voll Pfeiler, mit Trauergeschichten beschrieben, voll Eulen und voll Jypressenwälber ist, dann phantassier' ich mich in ihre Phantasien und bringe ins Gemälde ein Gemälde, ins Schauspiel ein Schauspiel — und dann, wenn schon die eigne Vergangenheit mit einem erweichenden Mondslicht über den Hintergrund der Seele aufgeht, so wirst die fremde noch bleichere und trübere Stralen und ift eine von der Wasserstäche wiederholte, tief unten schimmernde Mondsnacht. —

Setzt aber konnt' ich ben Pinfel, womit ich bisber ber Getäuschten die vorigen Arugbilder ausmalte, nicht mehr in Sänden halten: ich schied für heute und sagte ihr, ba noch dazu ber Kapuziner seine Nachtmuge über sich gezogen hätte \*), so wollt' ich noch, ehe ber himmel sich wie dieser bedeckte, ihn genießen und früher in das Dorf als in das Bette gehen.

Das fühle Souterrain bes Tages, die entglimmende Eisgrube ber Nacht umzingelte mich mit ihren ichwankenben Bauberaeftalten, und bas Spharen-Euphon ber geftirnten Natur wurde über mir gesvielt; aber bas biffonierende Intervall ber Reue über meine beutigen Taufdungen verfchmolz fein Leitton mit ber großen Garmonie. Endlich vernahm ich auch außerhalb meiner Phantaffen einen vielftimmigen Gefang. Er gog und führte mich, und ich ließ mich gern von ihm an bas mit Kenfterlaben versperrte Bfarrhaus bringen, worin bie fanfte mufifalische Afabemie ihre Sigung hatte. Durch bie leuchtenbe Labenfuge konnt' ich bie gange um einen Tisch gehaltene Singschule von Eltern und Rindern und Enfeln besehen und prufen. Mein Blid reichte fogar bis in die offen gelaffene Befinbestube hinein, worin die leif nachfingende Alithea, gleichfam abgetrennt und noch nicht auf die Familie gebelet, ein= fam bie Kallthure eines Betttisches aufhob, ber, wie unfere Erbe, zugleich ben Schlaf und bie Speise trug. Ich konnte leicht bemerken, daß ihre Lippen fo fcwarz wie ihre Augen maren, ba fle einen Brei von ichwarzen Beeren, wie Billen, erft turg por bem Bettegeben genommen hatte, weil fie an= ftand, am Tage mit verkohlten Lippen herum zu laufen. Alles mar, fo fvat, noch an ihr nett und glatt, fogar ber Sonnenweiser ihres Salstuch = Triangels zeigte noch gerabe auf bas Rudgrat nieber.

<sup>\*)</sup> Eine bekannte Art Wettermannchen, bie ihre Kapuze über ben Kopf ziehen, eh' es regnen will.



Am Tifche nahm ich bie brei Professionisten und hinter ihnen bie über ihre Achseln ins Gefangbuch schielenden Beiber, und oben ben Abjunttus mahr, ber feiner gebudten Dutter, bie fur ihn noch fo fpat ein heute von einem Brautpaar biefer Boche verehrtes Schnupftuch einfaumte, ben 3mirn burch bas unfichtbare Dehr einfabelte. Den betenben mufikalifchen Kamilienzirkel burchbrachen die kleinen auf ben wiegenben Rnieen entichlummerten und an Eltern-Bergen gefunknen Rinber, wie unter ber lauten Rirchengemeinde bie taubftum= men Tobten liegen und ichlafen. Der Greis aber faß mit bem unverhüllten Silbertopf allein in einem bunteln Winkel und fang die Danklieber auswendig; benn über feine Augen begann ichon ber Schleier bes Tobes vorzufallen, fo wie man zum töbtenben Boa-Upas-Baum mit zugehüllten Augen geht. Sein Saupt bog fich nicht, fein Blid fentte fich nicht, ale er täglich tiefer in die Minotaurus-Sohle hinein ging, in ber ber Schwertfireich bes Tobes ihn fuchte im Finftern: fonbern er ftredte nur liebend feine Sand gurud, um feine treue alte Befährtin nicht zu verlaffen und zu verlieren, und aus ber reiden Erbe wollt' er nichts mehr behalten als ihre befannte theuere Sand. Aber fein ungetrübter fortglanzender Beift trug ibm, wie einem Reifenden \*), in ben nachtlichen Soblen einen Spiegel vom ganzen langen burchgangnen mit Auen und Ern= ten, mit Blumen und Aehren burchfchnittenen Leben vor. Nur Theodosia schien sich mit lauter schweren, tauben, eingeschla= fenen Gliebern auf bas lette Lager zu begeben, aber ihr bei= fes Berg mar mach: o, in biefem Bergen - bas fagte ihr Auge — hatten viele Abriffe ber ibealischen Welt und brei-

<sup>\*)</sup> In erhabenen Gegenben nehmen einige Reisenbe Spiegel, um bie Reize ber zurudgelegten Bahn zum zweitenmal vor bas fliebenbe Auge zu bringen.



schneidige Schmerzen und hohe Wünsche gewohnt, die viel zu ebel waren, um einzutressen. Ach, als ich dieses beruhigte Paar, das ohne Aengstlichkeit das Glöcken zur Thorsperre des Lebens ziehen hörte, weil es wuste, das über den zwei Höhlen seines in Holz gefaßten Erdenstaubes ein weiter von ihm gesäeter lebendiger Menschengarten sich grünend ausbreite, als ich diese zwei Nach-Schöpfer des verhüllten Ur-Schöpfers mit der vergessenen einsam aussterbenden Amanda drüben verzglich: so kam mir die stille Verarmte noch ärmer, ihre Räusber noch härter, und alle ihre Wunden geöffnet vor, und meinen optischen Betrug, der mich stärfer verklagte, löschte die verdienstliche Hossung nicht aus, morgen aus dem Freusdenhimmel der heitern Familie um mich die letzte Wolke zu treiben.

Die Dankgefange beschlossen — ber Mond, ber, wie ein Mensch, die ersten und die letzten Grade seiner Lausbahn schneller durchläuft, glänzte schon weiß und rein auf den Dächern — die Menschen waren ausgelöscht wie ihre Lichter — die Arme drüben, die noch niemand als sich unglücklich gemacht hatte, schloß ihr Venster zu, und der Schein ihres Zimmers verging, und sie selber, die wahrscheinlich einer fremben Freude nachgesungen hatte, siel schweigend in die sansteste Lage ihres Lebens zurück — und da mir vorkam, als siele ihr Leben, das ausgegangen war wie ein Tempel, über ihr zu wie ein Sarg: so ging ich traurig in ihr dunkles Schloß zurück.

### **998**

# Bierter Sirten: oder Zirkel: Brief, worin bie brei versprochenen Ausschweifungen gemacht werben.

#### Mein Lieber!

Dier folgen endlich die brei verheißenen Abhandlungen. Inbeß fteh' ich nicht bafür, daß ich nicht einmal in einem meiner neuesten Werke öffentlichen Gebrauch davon mache. Bucher find nur dicere Briefe an Freunde; Briefe sind nur dunnere Bucher für die Welt.

Ich will, wie Seine und Geibenreich, die Abhandlungen Exfursus nennen.

Mein erster Erfursus über ben Kirchenschlaf ift bieser: Biele wollen ibn nur auf lange Buß= und Vafttage einsschränken, weil nach ben Aerzten Schlaf Sunger und Durft und Sedes nimmt. Ich glaube aber gerabe umgekehrt, eben weil man bei leerem Magen am gestünbesten und ruhigsten schläft, wird bas Effen an Bußtagen verboten.

Ja, Kirchenschlaf ift bas erste, worein ein Kanzelrebner einen Menschen bringen muß, ben er aus bem Gewissensschlafe haben will. Denn will er Zuhörer, die hereinkommen, um sich nach acht Tagen geistlich zu häuten — wie ber Frosch sich nach eben so vielen körperlich ausbälgt — so kann er ihnen

ben alten Abam, wie Rinbern, nicht beffer als im Schlummer ausziehen, wie man bem Dalai Lama bie Ragel nur befchneiben barf, wenn er fcnarcht. Will er feine Beichtfinber beobachten: fo fagt Lavater, bag Schlafenbe am beften phyfiognomischen Observazionen halten und bienen. Will er, wie Alexander, erharten, bag ber Mensch ein Mensch fei (namlich etwas Gebrechliches), so hat er von ben brei Beweiß-Mitteln, womit es jener barthat, nur Eines übrig, ben Schlaf, und er fann bem machen Mitbruber ben entschlafnen von ber Ran-Will er einem unbuffertigen Schächer bie Bolle recht heiß und ben Teufel schwarz abmalen: so wird fich biefer Donner im Nachhall bes Traums um vieles verftärken, und ber Sunber erwacht getroffen und in Morgenschweißen. So ergahlt auch Ifibord \*), bag bei einem Benebiftiner bie geträumte Ginnahme einer Burgang, die er im Bachen nebmen wollen, fo gut an- und burchgefchlagen, bag er am Morgen gar nicht nothig hatte, bie rezeptierten Billen zu nehmen. - Ein Anderes ift, wenn er eine Trauungsrebe auf bem Altar balt: bier fann niemand ichlafen, ber ftebt.

Diefes führet mich unvermerkt auf ben zweiten Erfurfus von Traureben.

Benige aus ben höhern Stänben treten in die Ehe, ohne die Absicht, folche nachher ordentlich, wenn nicht zu brechen, boch aufzuheben; — und bennoch versäumen es die meisten im Chezärter und setzen darin (wie sie offenbar sollten, wie Restruten in längern Kapitulazionen) es mit keinem Worte sest, wenn sie eigentlich wieder auseinandergehen wollen. Daher laufen eben so viele trochne Scheidungen durch Feuer vor der nassen durch Dinte voraus; daher die jahrelangen Martern, daher die offinen Schäben des herzens, daher der hen-

X.

<sup>\*)</sup> Breviar. num. 26.

Ter und feine Grofmutter. Warum bereitet benn, wenn nicht ber Strohfrangrebner, boch ber Traurebner bas junge Baar mit keinem Wort auf bie Scheibung vor, die ber Tob und bas Konfistorium broben? - Ronnt' er es nicht zum gebulbigen Ertragen biefer Che-Betterfcheibe ermahnen? - Connt' er nicht fagen, mas ber 3wed ber Ghe fei, nämlich ber, fie abzuftellen, wie ber Ruckerbader feinem Lehrjungen bie Gußigfeiten nur erlaubt, um ihm alle zu verleiben. Rann er nicht, wie Epiftet, Die Brautleute bitten, nie ihr Berg an einanber ju bangen, fonbern ans Scheiben zu benten? Ift bem Godzeitrebner ber 3med einer lutherischen Che fo wenig befannt, baß er vergeffen kann, baß eben bie Trennung unter bie Untericheibungolehren unferer Ronfession gebort, eine Funbamentallebre, bie in unfern Beiten ber papistischen Broselpterei ein jeber eifrige Lutheraner burch feinen Wanbel in erhabner Schrift aleichsam mit Bungen ausstlicht? - Allerdings liegt ein tatholifches Landden oft mitten zwischen protestantischen Lanbern, und bie Stimme ber Bahrheit geht ungehört barüber binmeg, wie in elliptischen Sprachgewölben gerabe ber tein Bort vernimmt, ber nicht an ben zwei Bolen, fonbern in ber Mitte fteht; aber welche Schande, wenn ber Irrthum lauter mare als die Wahrheit, die Beft anftedenber als bie Gefundheit! - Ift's zuviel, wenn ich von einem hochzeitrebner erwarte, bag er ben Brautleuten nicht nur bie Gefahren einer gegenseitigen Liebe aufbede, sonbern bag er auch bie besten Mittel bagegen an bie Band gebe? Denn bie gemeinen find Gute Babagogen rathen an, man folle Junglinge und Jungfrauen oft einander feben und fprechen laffen, um ihre wechselseitige Allmacht abzuschwächen, und auf diese Abschwächung burch Umgang wird in guten Gben bingearbeitet; aber wie ift bas in ben weiten Ballaften ber Großen zu erreichen, die wie bie Lazarethe (wegen abnlicher Bestimmung) aeviel Raum, als die Bazienten darin fällen, der Gesundheit wesen enthalten sollen? — Rann sich denn nicht der Trauredner, geseht er hätte einen schwachen Kopf, damit helsen, daß er die theologischen Gründe, die gegen die romantische Liebe vor der Ehe sprechen, versammelt und gegen die in ihr ausstelle Benn alsdann könnt' er dem Bräntigam zeigen, daß Liebe einem Manne nicht anstehe, daß sie ihn so weich mache wie ein Beib, daß ste ihn sowol gegen die Rängel des Chestandes †), als gegen alle Bortheile verblende, die auf einem Scheidebriese liegen . . . . Das ist ein kleiner Predigtentwurf von einer Traurede meiner Art, und ich schiede ihn so, gleiche samt wie die hamburgischen Pastoren am Sonnabend, in der Stadt herum. — —

Mein britter Exfurs foll ben vornehmen Unglauben berühren.

Es muß auffallen, bag ich ihn gar läugne, Bestet! — Man barf nur zwei verschiebene Zeiten nicht vermischen, bie vorige und bie jetige.

Unter ber Regierung Rochester's und seines Königs — und nachher unter ber Regierung La Mettrie's und seines Königs, sollte man benken, habe reiner, ächter Unglaube geherrscht; man höre aber weiter. In Johnsons vortrefflichem Rambler, ber für uns flüchtige Deutsche viel zu ernsthaft ist, hab' ich gelesen, daß ber Ritter Matthias Gale, ber ein religiöser guter Mann war, sich öffentlich für einen Bekenner des Unglaubens ausgegeben, um, sagt' er, mit seinen Schwachsheiten keinen Schatten auf die Religion selber zu werfen. Das ist für mich der Schlüssel zum Errathen der damaligen Weltsleute. Rochester, La Mettrie und tausend Welts und hof-

M.

<sup>†) 1826;</sup> Gegenftanbes 1797.

manner wußten recht gut, daß sie einem Adam, Petrus und ben lieben Engeln in nichts weniger unähnlich waren als im — Fallen; aber sie hatten im Gerzen ungemein viel Tugend und Religion: das seh' ich daraus, weil sie, um solche nicht durch ihre Gandlungen zu beschimpfen, sich wie der obige Ritter Sale gerade für das entgegengesetzte Glaubensbekenntniß nicht ohne Schein erklärten. Dadurch gewannen sie noch dazu den Bortheil, daß sie mit allen Eisen= und Rosstecken ihrer Praxis nachher ihre Maske der irreligiösen Theorie beklecken, wie die Seistlichen die Sünden dem Bekenntniß ausluden, die den Bekenner belasteten. An Hösen ist der Fall oft, daß man sich für eine Sache erklären muß, die man nicht anders hintertreiben kann als durch Rathgebungen, die sie zu unterstützen scheinen.

In unsern Tagen hat bas aufgehört: man zeige mir einen Maul-Unchriften ober Maulchriften von Erziehung. Ein Baftor primarius, ein Frühprediger, ein Zionswächter kann Tage lang ohne Sorge mit einem Weltmann reiten, karten, sprechen: kein Wort über die Religion wird diesem entsahren, ja er wird nur höchst ungern die Wörter Sott, Unsterblichkeit, Reuschheit, Schamhaftigkeit ") auf die Zunge bringen. In England wird jetzt leicht der Test geschworen, und jeder nimmt sein Abendmahl und sein Amt und beugt die Knie vor dem einen und dem andern — es gibt keinen Hofmann, der sich ein Bedenken machte, ein geistlicher Churfürst zu werden, weil er vor der Mittagstafel des neugekrönten Kaisers ein reichseherkmmliches Gebet verrichten muß — oder der sich weigerte,

<sup>\*)</sup> Daher Zizero fagt, ble Schamhaftigkeit werbe nicht gern von einem Schamhaften genannt; — bie Reuschheit nicht von einer Reuschen, sagt irgend eine fühlenbe Schriftftellerin.

Ronig in Bolen zu werben, weil biefer ben Beifat, ber Orsthoboxe, führen muß — ich sehe vielmehr täglich, wie bie seinsten Leute nach dem Ruhm, orthobox ober gar allerschristlich von ganz Europa genannt zu werben, jagen und greifen. — —

Aber genug, mein Bester! Mehr als breimal hatt' ich nicht auszuschweisen. Meine Geschäfte halten mich ab, Ihnen kunftig so sleifig zu schreiben wie bisher. Noch hab' ich auf meine vier Zirkelbriese keine Zeile Antwort. Sind Sie krank? Leben Sie gesund!

Thr Iean Baul.

R. S. Melben Sie mir nur mit brei Zeilen, ob Sie gegenwärtigen Hirtenbrief erhalten haben ober nicht: ich richte mich barnach.

## Künfter offizieller Bericht.

Morgenmitch ber Frende — Kirchgang — bie funfzehn Strophen ober Stufen ber himmelsleiter — Welffagungen — Predigten — bie Landfarten — ber Buchbrucker — über bas Schnupfen ber Belber — Golbichleien — nener Afteur — Ende mit Schrecken und Kreube.

Den Kunstrichtern, die ihren Eiszapfen als einen Feuermeffer an meine und anbere Sonnen legen, wie Lavoister und be la Place aus wahrem Eife Pprometer machen, fteh' ich nicht bafür, bag ich mit bem Bentralfeuer, bas ich in biefem Rapitel anschure, nicht ihren Calorimètre und fie ganglich gerftore. 3ch beleibige ihren Stolz, bag ich ihnen feine Langweile mache - benn moralisch und physisch find Ausbehnen und Gabnen beisammen - allein ich muß barbinter fein, bag ich mir einen ewigen Ramen erfchreibe; bas brauden fie bingegen nicht. Die gelehrten Beitungen finb, gleich ben politischen, Monatstäfer, nämlich Mai-, Junius-, Juliustafer und tonnen nicht fchnell genug einanber erftatten burch Radwuchs; ihr längstes Leben ift vor ihrer Erfcheinung, und man tann funf Jahre lang von einer Regenfion fprechen, bie man - erwartet: ift fie beraus, fo lebt fie noch einen Donat. So wühlt 3. B. ber Maitafer unter bem Ramen En-

gerling ale Larve funf Sabre unter ber Erbe und Sagt; fteigt er entbubbt und fliegend beraus, fo friffet er noch einen Denat, und bann ift's um bas Rerbtbier gethan. - 3ch bingegen bin auf eine ber langften Unfterblichfeiten aus, ba bie forperliche Sterblichfeit jahrlich fo machft. Man rennt jest fo fchnell burch bie furgen Jahre, bag man taum Beit bat, im Laufe feinen Namen an eine Buchbanblerthure ober auf einen Leichenftein anzuschreiben: vom Autor und ber Tugend bleibt felten mehr übrig als ber Rame. Roch beffer und fouriger aber murb' ich geschrieben baben, war' ich wirklich babin gezogen, wo ich mich einmal anflebeln wollte - nach Baris! Dort hat man nicht Beit, fich burch brei Deifterftude zu veremigen, durch Eines muß man es erringen, weil bort die emigen Freudenfeuer bes Genuffes ben Lebensfaben verfengen und bie Guillotinen ihn zerschneiben, befonders als Robesvierre über bas Land mit bem Rometenschweif ging und ihmen jabrlich fünf Refttage und David Schirmerifchen Wangenteb guwarf, so wie der Romet Whistons aus seinem Schweif Schwaben und Sterblichfeit und funf neue Tage über bie Jahre ber Memfchen fchüttelte ").

Und oben diese Kürze des sterdlichen Lebens, in der man das unsterdliche erangeln muß, sollte für mich (fo scheint es) bei Wegensemen das Wort reden und es extusteren, daß ich nicht nur so viel schoolbe, sondern auch so gut. —

12m 4 12hr läutete Schelnfuß schon die Gebeigische und machte ganz Reulandpreis iere und wach — benn um 5 lehr gehörte sich's — aber er war selber beibes, und hatte so nahe am Prolubium ves Jubeltags keinen Schlaf, um unter best



<sup>&</sup>quot;) Bhiston beweiset wirklich, bag bie zweistünbige Berührung bieses Schweiss bas Leben farzer, und bas Inche von 800. Tagen um 5 neue länger machts.

Borgenfegen teine Anbacht. Meinen Ropf Mingelte er and bom Riffen ans Kenfter: es war noch nichts zu boren unto an fühlen als ber Ruftenwind bes Morgens, ber bie Goth-Tufte ber Autora fühlte, und nichts ging noch im Pfarrhause berum als bas Nachtlicht, wahrscheinlich mit Alitheen. fillug mir ein Morgenlicht und feste mich vor meinen Dintenbod und fein Berg und ftredte ben Legeftachel bes gegenwartigen Appenbix aus: benn hab' ich folche Geschichten unter ber Feber, bie noch nicht gang vorgegangen finb, fo mach' ich fo lange, bis fie fich begeben, Ausschweifungen, Schalttage, Birtenbriefe. Gerabe als man bie Fenfterlaben aufftief. mar ich mit bem vorftebenben vierten Birtelbriefe zu Stanbe. Da bie Arbeitoftube bas fchonfte Borgimmer in bem Pavillon - und ber Commerftube ber Freude ift, fo follte ein Gaft burch eine Arbeit, es fei eine nurnbergische ober Lyoner, wie burch ein biffonierenbes Intervall bie barmonischen Grundibne -bes Bergnugens beben - unfer Berg verwirft fo gut wie -unfer Ohr (Lebens) Fortichreitung burch Oftaven ober Gelgen-Quinten. 3ch febe baber in jebem Sinne über jeben pruntenben Festtag einen halben Feiertag, nur muß fich bie Rangsebnung umwenden und bie Feier Rachmittags anfangen.

Mit dem Morgengewölle legt' ich zulett das Frühreth auf meiner Stirne auf, den bekannten Efenbekschen Jodiakalschein, die rothe Jorn- und Jündruthe. Es war ein besonderes Glück, daß ich, da diese feurige Zunge ein wenig rechtsäberschlug, das noch wußte, nachdem ich mich schon abgewaschen hatte: sonst hätt' ich mich mit einem linken Klinamen des Kenduls nicht blos ungemein lächerlich machen können, sondern auch verdächtig.

Dennoch fah Gobertina, als ber Schönfarber vor ihrem Raffeebret erfcbien, mir lange auf bie Stirn und beren Rothel-zeichnung: "ich weiß es recht gewiß (bacht' ich und fah in

"ben Spiegel), ber Strich flektirt fich rochts." — Ich war beiterer als geftern, fie auch; fie bachte an ihren beutigen . Mang, ich an meine heutigen Berbienfte. Auch war es mir von Bergen lieb, bag ihr Lebens = Monobrama fich einem brittifchen Trauerfpiel naberte, bas trot alles Blutens und . Beinens in ber Mitte, boch nicht nur einen luftigen Brolog voraus-, fonbern auch einen eben fo fpaffhaften Epilog nachfchickt: ich hatte bas Berbienft babei. Gerabe als wir uns beibe jum Abjug in bie Pfarre anschidten, ale ich fcon meinem Menfchen anbefohlen hatte, creme de Bretagne von Sampe nicht zu fparen, fonbern bie Stiefeln und ben Schwangriemen tapfer zu wichfen und unter ber Rirche bie Schaugerichte und bie Golbichleien ins Pfarrhaus zu fchaffen : fo · fcritt Scheinfuß herein und invitierte uns babin. Der Schulbiener hatte beute, fatt ber Bierfuppe im Magen, warmes -Bier im Ropf und hielt fich im Gangen für ben - Inbilar felber: die Promozion war zu schnell, ber Mann zu schwach - ach, ber innere Menfch fcwinbelt wie ber außere, wenn er fich zu hurtig aufrichtet. Der Schulherr fing langfam an: -"An einem folden feierlichen Tage werb' ich aus bem boch-"ehrwurbigen Bfarrhaus abgefandt, Em. beibe Gnaben eingu-"laben zu einer Saffe Raffee, und nachher bem b. Wert in -"bem Tempel mit uns allen beiguwohnen und zu vollenben. "Ein wichtiges Jubelfeft! ein exzellentes! - Und für Rir-"chenmufit hab' ich in etwas geforgt — ber junge Saster, "gnabiges Fraulein, paukt und ber Schmibts Tobias fchlagt "bie Orgel; benn ich muß ben Satt fcblagen und bin ber "Baffift und birigiere alles, weil ich bie Partitur vor mir "habe." — Gobertina fragte ihn menfchenfreundlich nach ber Conart und bem Mufitichluffel im Pfarrhaus; er verfehte: "Iubel hinten und vorn! Aber freilich, bie Bfarrmamfell "(Mithea), die greint erbarmlich! Damfell, fagt' ich heute "Ju ihr, es gibt ja alte Jungfern, die noch immer auf ihren "Mann auffehen: warum bricht benn einem fo jungen Blut, "wie Ihr, bas werthe Gerg? — Und bann fagt fie allemal, "fie verließe fich gern auf mich, ich troftete."

Der Schulbiener und -meister harrte auf unfern Mitgang: wir traten ihn au, nachdem vorher das Fräulein einen blonden weififardigen Fröhnersbuben als Großalmosenier und Rollator ihrer milden Stiftung eingesetzt und ihm eine papierne Armenbuchse, mit einem Pfennigkabinet gefüllt, gelaffen hatte, damit er mit dem Gelbe das Bettelvolk dotierte unter ber Kirche.

Der Schulherr entsprang uns am Bache in fein Daus; er fagte, er muffe auf ben Thurm laufen, um berabzublafen. Ingenuin tam uns im Pfarrhaus entgegen, beffen Gubner- . viebe und Gofbunde ber Gof verboten mar, bamit bie Beichtfinber leichter aus- und eingingen. Durch bie Sternbilber frober neugieriger Entel-Gruppen tamen wir endlich ins Bimmer vor ben im bunten Gof aus Rindern ftralenden Sonnenförper neben seiner blaffen Luna. Feierlich lächelnb, aber mit einer abwefenden und an bobern Gebanten bangenben Seele empfing uns ber Breis, und er machte alles um fich ber fo ernft, bag ich nicht begriff, wie ber Petfebierflecher einen Ruchentriangel anbeigen fonnte, und mir mar, als ag' er in einem Rirchenftuhl. Go fieht, fagt' ich zu mir, ein unerschutterlicher Freund aus! Diese breite, gewölbte Bruft mantte nie am geliebten Bergen, biefes bunfle, aber fcharfe Auge schlug fich nie beschämt nieder, biefe steilen Augenknochen find bas fteile, bobe Ufer eines tiefen, aber bellen Sinnes. Diefe Geftalt bat ein Mann, fagt' ich, ber im magifchen Rreife ber Augend, ohne aufzufteben, fortfniet, wenn bie gautelnbe Racht ihm mit überrennenben Wägen und mörberischen Larven brobt. Die zweite Welt batte ihn mit ber erften befreundet, und bas

Alter budte seine Seele mehr, wie sonft die Jugend, nach den lesten Blumen der Erde nieder. Sein Ami und sein Sert hatten ihn mit dem großen festen Land hinter dem Leben und hinter dessen Fluten so einheimisch und vertraut gemacht, daß er fich jeht wie der Demokritus vorkam, der achtzig Jahre aus seinem Baterland weggewesen, um Kenntnisse einzutragen.

Mur er verbiente bie funfzigiahrige Liebe feiner Lebens-Genoffin: er war ihre erfte Liebe gewesen und wurde jest ibre lette, blos ben Zwischenraum hatte bie mutterliche erfüllt. Best, ba ihre Gorgen geendigt und ihre Rinder geseguet waren, fo fam fie im ftillen Rachsommer bes Lebens mit ber Gerbftrofe ber erneuerten Liebe an die unvergefliche Bruft gurud und brudte im Batten alle ihre Rinber ans hem; blos un ihren zwei Tochtern, die ber Tob in feinen eifernen Armen hielt, wandte ibr innerer Deufch bie weinenben und liebanben Augen nicht ab. - Die Morgenubr ihres Lebens hatte ben Schatten auf fchwärmerifche Stunden, auf ben Blumenthau fuger Thranen, auf Morgentraume, auf überirbifche Soffnungen geworfen, und ihre Seele mar emborgefliegen, um auf bas ferne Grab berab ju feben, bas noch nicht geöffnet ift: jest, ba bie Abenbubr vor ber eben fo tiefen Sonne einen eben fo langen Schatten wie am Morgen, und auf bie Biffern beffelben Ramens wirft, jest ruden bie gefarbten Schatten ber alten Bergangenheit wieber vorüber, aber in Seiligenbilder verfehrt, und fie fdmachtet nach ber Sargmuschel unter bem Meer, in ber ihre Thrane, namlich ihr Bert, que feftern Berle reift, und Die Seufger ber erften Tage voll Liebe wachen als Gebete auf.

D, so soll es euch auch fein, geliebte Freundinnen \*\*, wenn die Nachmittagsftunden bes kurzen Namenstags eures Lebens ausgeschlagen haben! Frei, weit und klar blide Abends euer Auge um fich, wenn das Leben gelichtet und entblät-

tert ift, wie man im phofischen herbfte weiter und mebre Dorfer fieht, weil bas gefuntene Laubwert teine mehr verbauet! - Ach, es ift feine unter euch, bie ich nicht oft in ben Stunden ber verheimlichten Rubrung mit ber Soffnung angesehen babe: "D. wie zauberisch werben einmal biese Lage "zu beinem langfamern gelähmten Bergen umfehren! .. wenn beine Lebens = Frühregen bavongezogen ober berabge= "fallen find, wenn bein Simmel und bein Abend blau über "bir ruht, und bie lette Bewitter-Wolfe erfaltet ift, wenn "bein Weg burch bie fluchtigen Freuben nabe an ber ewigen "abbricht, bein Flug burch bie 11 beweglichen Simmel am "feften "): fo werben bie Berklarungen beiner Jugend von "neuem entglimmen, und bie jugenblichen Erhebungen beines "herzens bie veraltete Bruft bewegen. D, wie weich, aber "nicht wund, wirft bu jeben Frühling befuchen und wirft fa-"gen: Willfommen, fcone Beit, jest erinnerft bu mich nicht "wie fonft an ben ftummen, flechenben Berbft bes Lebens, "fonbern nur an ben Frühling, ben ich verlebt babe, und an "ben fconern Frubling, ber mir nie verblubt.".... bann, wenn fie fanft weinenb und traumenb vom Spagiergange nach Saufe kommt, fo fall' ihr biefes Blatt in bie Band und erinnere fle weicher an ben Freund ihrer vorigen erhabnen Stunden, und fie leg' es bin, von hoben Erinnerungen innigft bewegt, und ichaue bie ftumme Bergangenbeit an mit großen warmen Thranen, nicht nur ber Wehmuth, auch ber Freube! -

Alle Gefichter ber Sohne schmudte und verjüngte eine feierliche Freude und eine erneuerte Liebe: nur die bange Allthea verbarg fich mit ihrem weinenben Bergen unter einsame

<sup>&</sup>quot;) Die alten Aftronomen ließen die Planeten und Sonnen von. 11 himmeln breben, ber zwölfte (bas Empyreum) fant feft.

entfernte Geschäfte. Die Sohne — ausgenommen Ingenuin, bem die Nachseier des Amts näher als die der Hochzeit lag — wurden durch die schöne Nachkirchweih des elterlichen Bermählungssestes wärmer und dichter an die ehrerbietige Empfindung ihres Ursprungs und ihrer kindlichen Pflichten gerückt, und die Erwachsenen wurden zu hülflosen dankenden Kindern verfüngt. Und aus demselben Gerzen stieg die elterliche und eheliche Flamme neben der kindlichen auf: die Silbervermählung der Eltern machte ihnen ihre Kinder und ihre Beider lieber, und zeigte ihnen auch weit draußen im Alter, mitten unter dem Auskehrig und den Scherben der Jahre, einen reparierten geputzten Traualtar.

Enblich fing bie bunte Reihe ben frohen Kirchgang an. Ich sah mich unter bem Ziehen braußen vergeblich nach bem ausgehenkten Gliebe, bas aus dieser beglückten Wesenkette fehlte, um, nach Alithea; und ich sah die Zurückbleibende einen Schritt vom Fenster mit freudigen Augen, beren rinnende Thränen sie zu trocknen vergaß, und mit zusammengelegten, gleichsam zum Gebete für alle Geliebte gefalteten händen stehen, und als das Geläute ansing, wurde ihr der
Schmerz oder die Freude zu schwer, und sie wandte sich um.

Auf bem Thurme wurden alle Gloden und auf bem Chore alle Orgelregister gezogen — und aus dem Schalloch zielte und schauete Scheinfuß als Hornist mit einem Barforcehorn in die herausteigende Sonne hinein (er wollte vergeblich unter dem Blasen niedersehen), und innen neben dem Glodenstuhl rührte zu seinen Füßen sein Ripienist eine schwache Pause. Die geputzten Enkel kamen zuerst, dann die Kinder mit ihren Vermählten, und dann Vater und Mutter, und die zwei hinterräder wurden von dem Freudenmeister und dem alten Fräulein formiert, und beide machten, als das einzige Collibats-Paar, einen erbärmlichen Absas. Mehre Beicht-

einsber gingen in einiger Entfernung gleichen Schrittes mit ben vrbentlichen Kindern; aber die meisten hatten sich am Rirchenthore angelegt und angehäuft, und das rothe Meer Ref aus einander, um den Kindern dieses Ifraels den Durchgang zu lassen: das hohe unvermählte Paar sah wie der nachsehende Pharao aus. Ich habe meine guten Gründe anzusühren, daß ich unter der Jubelpforte einen scharfen Wick auf die gedruckte Liedertafel ihat, und daß ich auf dem einsblätterigen Register den stählernen wie an ein Abeduch gedundenen Griffel, den spien Zeigesinger des jedesmaligen Liedes, heute in dem bekannten "D, daß ich 1000 Zungen hätte" eingestochen sah; ein langer Gesang von 15 langen Strophen.

In Sadenbache Rirchenloge mar fowol aus Bofichfeit geheizt, als bes Septembere wegen, über ben bie Romer, wie uber eine zweite Benus, ben Bulfan jum herrn erhoben. Unter ben Borerinnerunge und Inizialliebern und Ermahnungen macht' ich im Gebeim ben Flachsenfinger Efenbet und Amanden lächerlich, und mehr als einen Sof. Indeg ber mittlere und niebere Stand die Surplustaffe, die Berlagstaffe ber Menfcheit ift, gleichsam bas Schiffswerft bes politischen Schiffs: fo ift ber obere bie mufte Region, ber Brachader ber Menschheit, und weiset wenig andere Rinber auf als moralische im Sanbeln, ober physische aus Alter. Doct ift es billig, auf ber anbern Seite auch einzuräumen, bag ein Gof einem iconen englifden Garten, worin feine Baume gelitten werben, bie etwas tragen, naber fomme als einer vollen Rernfcule; und bag überhaupt bie Menschen ben Birnen gleichen, von benen bie Obftgariner bemerten, bag gerabe bie Rerne ber feinsten nicht aufgeben, aber bie ber Solgbirnen gern.

Die betenbe Allithea kam nicht aus meinem Kopfe, und zum Unglud nicht in die Kirche, ober vielmehr zum Glud. Ich schäme mich nicht, es zu berichten, daß ich aus ber Kirche

hinaus wollte — und es auch that — um mit der Guten ein vernünftiges einfames Wort zu reden. Es war mir-freislich so gut bekannt als einem, daß nicht nur das 24ste Rapitel des vierten karthagischen Konziliums ") jeden in den Bann that, der unter der Predigt herausläuft, sondern auch der Pfarrer, der sie hält. Aber ich konnte auch von den Karthagern und den Predigern sodern, daß sie Vernunft annehmen und bekennen, eiwas ganz anders sie es, wenn einer nur aus dem Hauptliede läuft, um vor dem Kanzelliede wieder da zu sein. Und das war mein Fall. Das Lied "D, daß ich tausend Jungen hätte" war lang, wenn man's durchlas, geschweige durchsang.

Es war ohnehin vorauszusehen, da Scheinfuß jede Strophe um einen Ton höher anstimmte, daß man sich mit diesem crescendo wie Gläser auseinanderschreien musse. Da es noch dazu keinen ersten oder zweiten Sänger gibt, der nicht besser singt als ich, der, gleich dem Papagai, mehr ein Sprach = als Sangvogel ist, und da ich überhaupt nicht so lange über eine Zeile denken kann, als man an ihr singt (daher les' ich allezeit das Lied ausmerksam voraus durch und höre still der unverständsken. Semeinde zu): so marschiert' ich frei aus der Loge ins Pfarrhaus, und wollte als Paraklet mein Krostamt antreten.

Alithea hatte durch die offinen Fenster eine stete Kommunikazion mit der kirchlichen Singschule unterhalten, um leise
einzufallen. Ich stell auch ein, aber ins Haus. Ich sagt' ihr
sogleich (vor Schreden arbeitete sie fort und stark), ihre Augen voll Thränen, die ich unter der Prozession gesehen, hätten mich hergebracht, weil ich wüßte, ich könnte ihr unter dem Hauptsiede einige davon nehmen und trocknen. "Christus
"hat, sagt' ich, (nach Robert Holkoth) in seinem Leben sie-

<sup>\*)</sup> Seml. Sel. capita.

"benmal geweint; ich weiß leiber, bag Gie es in Einer Boche "eben fo oft gethan, an jebem Tage einmal. Aber Fr. "v. Sadenbach hat fich Ihrer angenommen, und Gie haben "große Freunde in ber Refibenz, wovon hier einer zu fteben "die Ehre hat." Ich hätte mein neglige raffine barum gegeben, batt' ich ihr gersprungnes Berg aus bem Brieffchwerer und Pregbengel ber bruckenben Berier-Bofagion mit ber Rachricht ber mahren gieben burfen; aber ber Furft litt es ia nicht. Etwas that ich boch. Ich bat fie, mir zuzutrauen, baß ich auf Träume wenig bielte, und mich nicht für abergläubig anzusehen, wenn ich meinen Traum in ber vorigen Nacht nicht gang verwurfe. "Es traumte mir, fagt' ich, bie "b. brei Ronige maren ins Pfarrhaus getommen und hatten "Gold hingelegt und Sochzeitmufit aufgespielt und gefun-"gen : "Sie barf nicht fort, fie foll nicht fort." Auf folche "Nachtwinde ber Seele gibt fonft wol niemand weniger Acht "wie ich; aber bas werben Sie, Mue, fo gut wiffen, wie ich, "baß alles, was man in einem Saufe träumt, worin man "bas erftemal fcblaft, munberbar eintrifft." — Bor großen Enticheibungen bes Berhangniffes ergreift alle Menichen ber Aberglaube; ich erfuchte fie um ihre Sand zu einer fleinen diromantischen Wistazion und Uebersicht. 3ch schlug bie linke aus und beftand auf ber größern - bas ift bie rechte bei Leuten, bie bamit an größern Tifchen arbeiten als an Spieltischen — weil ich alle Buge, woraus etwas zu nehmen ware, fagt' ich, lieber mifroffopifch und entwickelt ftubierte. Ich hatte nicht lange in die hohle Sand und beren prophetifche Sandzeichnung geschauet, als ich Alitheen mein Erftaunen über biefen Fingertalenber ber Butunft, über biefe auf ber Chauffee bes Lebens Wegweifenbe Sand nicht recht mehr verhehlen konnte. "Gut," (fagt' ich vor mir bin unter bem Examen und Tentamen) "ber Berg Jovis, ber Berg Veneris

"und felber Mercurii haben ihre Bobe - aber wahthaftig, "Chrenlinien von biefer gange tamen mir felten vor, Ibre "läuft über ben Ballen hinaus — und gerabe fo lang ift "allezeit bei Mabchen bie Gludelinie." 3ch fchuttelte frottbig ben Ropf und hielt ihr meine Sand bin, bamit fie barin meine elenbe furze Belle von Glucks = und Chrenlinie vetgliche mit ihrer langen: "Blos bie Lebenslinie (fest' ich "bagu) giebt fich auf meiner Rechten ungemein weit aus, bas "tann aber eben fo gut blos bie Schriften, die ich bamit "mache, als mich felber bebeuten." 3ch fah nach ihrer Geirathelinie: "Sie haben fich heute verlobt?" fragt' ich. Sie schüttelte. "Unmöglich (fagt' ich) — bie 12 himmlischen Interpunktionszeichen ber Sand fegen bier recht beutlich bie Berlobung auf ben 18ten September, und ben haben wir." Sie betheuerte Rein. "Run (fagt' ich kalt), er ift noch nicht "vorbei; benu ber Verlobung entfommen Sie wol heute nicht."

"3ch fann es gleich berausbaben" fuhr ich fort, und ersuchte fie, ben Ring, ben ihr bekanntlich ber Berfaffer ber Bseudo = Evangelien und Bokazionen gemauset, an ihre rechte Sand zu fleden. Darauf zog ich fogenannte chiromantifche Temperamenteblätter hervor, bie, wie befannt, bas Temperas ment beffen, in beffen Sand fie liegen, burch Aufrollen bezeichnen ; je feuriger er ift, befto mehr frummt fich bas Blatt. "Gin folches Zauberblatt, Mile, (fagt' ich) ringelt fich im-"mer mehr zusammen, je mehr die Sand, worein man es "breitet, fich balb verloben und beringen will." Ich legt' es vorher in meine halb erfrorne: bas Blatt warf fich kaum fo "Ich werbe noch frumm als ihre Augenbraunen waren. (fagt' ich) zu haffen haben auf ein hohes Beilager." - 3ch brudte bas fibyllinische Blatt in ihre von ber Arbeit geheizte Band: es rollte fich wie Rolltaft ober eine Schlange gufammen. "So fah ich's noch nie zusammenfahren," fagt' ich -

"es stehen Ihnen heute die wichtigsten Dinge bevor, aber "äußerst liebe und traute." Ihre Augenwimper waren von seher Sauffürsche Feuchtigkeitsmesser aus Haaren; auch die Sonne des Glücks und der Freude zog bei ihr Wasser, und dieses Morgenroth und der vorige Nebel mußten in warme Tropfen zerrinnen.

Sie war nur vom beutigen Tage übermannt, fonft batte fle alle meine Weiffagungen mit einem falten Schweigen befritten. Ihre Seele und ihre Bunge glichen ber bebraifchen Sprache, in ber nicht einmal ein unreines Wort vorbanben tft. - Theodosia mar, mas in Nurnberg ein Patrizius ift, bie Rronenhüterin ber Reichsfleinobien ihrer Seele - fie mar gegen alle Menfchen weich, und ihre Armenbuchse batte ftatt ber engen Brefche eine offne Thur, und fie batte gern (bas fah ich beute unter bem Liebe) bem bleichen Sandwertsburschen nicht blos die Almosenkasse, sondern auch die Almosen= buchse bazu gegeben und ihm ben Opferftod geopfert; - nur batte fie ben einzigen Fehler, bag ihr nicht alles zu glauben war; fle brauchte vor bem anbern nichts lieber als einen Schleier, einen Rauchopferaltar und ein Borrobr. Die Mabchen halten bie Lebenspartie, ober ben bal paré und déparé bes Lebens für eine Freireboute und geben, wenn nicht in einer masque en chauve-souris, ober in einer noble masque, body mit einer auf bem bute ober am Mermel berum, und ichreiben einem oft fein mahres Wort - in bie Band. Sie mar inbeffen (wie es meiftens ift) eben fo fanft als - falsch nicht sowol, als wie scheu. Sie trauete meinem Temperamenteblatt mehr wie meinem Geficht, und meinen Weiffagungen mehr als meinen Schwuren. ich leiftete einige ber lettern ab, bag es ihr mohl geben werbe, und bag mir bas von Bergen lieb fein murbe.

Es fann nicht mit Stillschweigen übergangen werben,

baß bas Lieberbuch aufgeschlagen auf ber Fensterbrüftung lag, und daß ich von Zeit zu Zeit, wie auf ein Zifferblatt hinsah, um zu wissen, wie weit ste brinnen dieses hohe Lied für mich, dieses canticum canticorum, schon herabgesungen hätten. Bom Mandel Verse war schon die Galbscheib fort — beim 15ten mußt' ich wieder in der Loge stehen, weil der Zubelssenior die Kanzel herauskam und sich gegen die Herrschaftssempor verbeugte — ich hätte gewünsicht, der Liederdichter hätte diesem Gelegenheitsgedicht die mäßige Länge eines Helbengedichts ertheilt.

Wie gesagt, ich that Saupteibe, sie werbe heute noch jubilieren: ich unterflüßte alles noch mit einigen Vernunftschlüssen in Festino und Ferison, und gab ihr zulest ohne Bebenken mein Wort, ich harrete so lange in Neulandpreis aus, bis ich sie glücklich sähe statt reisesertig, und betheuerte, ich bliebe, um zu beweisen, daß sie nicht ginge.

Die Neulandpreiser singen sich offenbar, wie erfrorne Kurrendschüler ober laufende Leichensänger, mit solchen kurssorischen Galoppaden burch ihre Hauptlieber, daß sie jest schon — benn ich ließ mein Opernbuchelchen nicht aus den Augen während meiner hohen Oper — ben 12ten Versitel anstimmten. Der 15te zog mich, wie ein alter Zaubergefang ben Mond, aus meinem himmel herab.

Mit ihren langen Augenwimpern zog fie mich gefänglich ein, wie ein Feberbuschpolype seinen Wurm: ich wurde von diesen schwarzen Spitzen durchschossen, so oft fie zuckten; es waren Froschschnepper für mich. Dea war erfilich ungemein hübsch, und zweitens sah ich fie nie mehr allein unter einem Hauptlied: das war eben so klar.

Meine Sing = und Konzertuhr im Tempel brüben schlug 13, nämlich ben 13ten Bers. "Berbammt!" sagt' ich halb laut. Sie sah mich an. "Schön, verdammt schön! mein' ich

Digitized by Google

"(fagt' ich): ich finge ihnen brüben innerlich nach, jest haben "fie den Leibvers."

""Drum reiß' ich mich jetzt aus ber Göhle."" Ach, mein tausendjähriges Reich, d. h. mein tausendaugenhlickliches, standnach auf den schwachen 2 Küßen von 2 Versikeln, und dann war der hohe Vest= und Pfingst=Sonntag in einen matten Kastensonntag umgesetzt. Ich drückte ihre hand und sagte eilig, sie solle nur die größten Veweise meines Antheils und der Wahrhaftigkeit, die sich daraus ergibt, absodern; ich wäre erbötig. Sie stotterte und sagte: sie wüste gar nicht, womit . . . sie wollte gar heraussagen, womit ihre Wenigkeit eine solche kosmopolitische Menschenliebe von einem Flachsenssuger Gerrn und mattre de plaisirs verdienet hätte. Aber ihr mangelte Oiszion.

Jest ließ fich die Leichenmusst und der Konduktgesang bes 14ten Berstels hören, und nun war weiter nicht mehre zu passen: in meinem erotischen Siechkobel lagen zwei Kranke, die ich herstellen sollte, Alitheen vom Stammeln, den Freudenmeister vom Reden. Es war mir dei meiner pragmatischen Ausmerksamkeit in der Staatengeschichte gar nicht entgangen, womit sonst die öfterreichischen Erz-Gerzoge leicht das Stammeln heilten — nicht durch Berühren, wie die franksischen Könige, sondern — durch Küssen. Der Minutenzeiger der poetischen Zellen lief, der Sekundenzeiger der Sylben stog — kurz, ich eilte und prophezeiete: "gerade so viele (zählen Sie "selber) gibt Ihnen heute noch ein Bräutigam."

""Ja, wenn ber Mund wird fraftlos sein, ""So stimm' ich boch mit Seufzen ein.""

Diese zwei letten Zeilen bes 14ten Verfifels sucht' ich bei ihr so zu fkanbieren, daß ich ihnen einige poetische Garten benahm.

Dann ging ich in die Rirche - und bas Fraulein von

Sudenbach war gerabe vom Singen aufgestanden, um vor dem Jubilar, der noch gebuidt an ber Kanzeltreppe betete, fich zu einem Wechfel - Budling zuzuruften.

Mir entstel worhin ein Wort vom zweiten Pazienten, von mir. Ich meine nämlich ganz ernsthaft so, daß ein Mensch, ver unter dem Hauptliebe "D, daß ich tausend Zungen hätte" ven Wunsch äußert, o, daß ich tausend Lippen hätte, nicht besser herzustellen ift, als wenn er letztere brauchen darf, wie er nur will. Hundertmal hätte eine hossnungelose Liebe abzgewendet, oder die Berwandlung (der Anthropomorphismus) der Liebe in Freundschaft wollendet werden kunnen, wenn die Seliebte nicht lauter verbotene Früchte, verbotene Blätter, versbotene Zweige gehabt, ich meine, wenn die Freundln dem Freunde nicht das versagt hätte, was ihm ein Freund gegeben hätte, wenn sie nicht auf Klisse und Worte einen Werth geleget hätte, der einen größern in Gesahr setzte. Aber leider versagen die meisten nur darum zu viel, weil sie entweder fürchten oder wünschen, nachher zu viel zu geben.

Ich sah, ber Jubilar war auf ber Kanzel so einhelmisch wie in einem Großvaterstuhl, und er verrichtete barauf nut seine Hausandacht. Er legte sich unbefangen seine Kanzelbils-liothet zurecht und sah unter den Gallerien herum, was drinnen sei, und zog die Brille aus dem Futteral zum Lesen. Dann sing er an. Ich hatte vorausgesetzt, er werde sich nach dem Kirchenrath Seiler richten und seinen Affelt nach der Menge der anwesenden Auskulanten steigern und ihn mit jedem neuen Kopf, der nachkam, schuren "); aber sanst hob er an und heiter und fanst ging er weiter. Im Evangelio bes

<sup>&</sup>quot;) Geller fagt in feinen Grundfaben gur Bilbung taufiliger Bollslehrer S. 109: Je mehr Leute in ber Kirche find, befte heftiger barf ber Affelt werben, worein ber Bollslehrer gerath.



17ten Trinitatis, bas vom Baffersuchtigen hanbelt, lag feine Brovofizion von ber Demuth bes Menfchen, wenn man es ein wenig enthulsete und abschalete, wie in einem Rernhaus verftedt. Ich hatte wieber fälfchlich prasumiert, er werbe blos von feinem Jubel handeln: im erften Theil vom Amtejubel, im zweiten vom Gilberjubel, im Elenchus vom Abjunttus. nachbem er vorher im Gingang ben Sonnabend berühret hatte. Aber er ließ, wie gefagt, fein 3ch an feinen Ort gestellt, ber (nach Sommering) ber Gehirnhöhlen-Weiher für biefen Fluggott ift. Der Abjunktus fag neben ber Mutter im Bfarrgitterftuhl und fing mit ber Falle feiner aufgespannten Beborknochen jedes Wort bes Alten weg, nicht als Kritifus, sonbern als gehorfamer Bfarr = und Beichtfohn: ich bin überzeugt. manche Predigt bes Alten befferte ihn aus, ob er fie gleich beurtheilen fonnte. Ja, ba ber Jubilar im zweiten Theile. fich, wie ich, zu einem fleinen Extrablatt und hirtenbrief entfchloß, und mit bem Laobigeischen Rongilium und mit Auguftin gegen bas unschulbige Sonntagetangen einen geiftlichen Rriegstang machte: fo bemerkt' ich nicht, bag ber Sohn ben Ropf geschüttelt hatte, ob er gleich in seiner Rritif ber firch= lichen Liturgit nach Rantischen Grundfagen, als Waffentrager und Brautführer ber Schonen, natürlicher Weise auch ber Borbitter und Protektor ihrer Tange geworben mar. ber Rangel nahm ber Sohn feinen Bater für ben beiligen Water.

Unter bem Kanzelliebe überlegt' ich's hin und her, ob ich mich gleichgültig stellen sollte und frivol als Freubenmeister Efenbek. Anfangs schien viel dafür zu sein: ich war ein Mann aus ber Restbenz, und für mich schickt' es sich wenig, Religion zu zeigen. Die ersten beutschen Kirchen stanben in Städten auf — daher ber Name Geiben, pagani (von pagus, Dorf) herkommt — mithin fallen sie in jenen früher wieber

ein. Im Rorben \*) wurden die Fürften und Großen früher als ihre Saffen Chriften (im Guben war ber Weg umgefehrt); folglich konnten jene früher reifen jum Abfall: ich gebente nicht einmal, bag bie Religion, wie jebes Gefchopf, teinen beffern Wohnort haben fann als feinen Geburteort, und ber ift bie Bufte \*\*). Aber genauer betrachtet, schien eben biefes ein Motiv zu fein, warum ich mich zwar nicht aufmertfam, aber eben fo wenig taub anzuftellen verbunden mar, fondern blos falt. Denn ber gute Ton fobert, bag man von ber Religion, wie von fich, meber etwas Gutes, noch etwas Schlimmes fage; ja man wurbe ben Berbacht, bag man welche bege, eber bestärfen als vermeiben, wenn man fie nicht mit berfelben höflichen Achtfamfeit betriebe und beschauete, bie man ben Silber-Sponfalien bes Doge mit bem polygamischen Meere . ober einer fürftlichen Fugmafche an grunen Donnerftagen wibmet. So behalt auch jeder Weltmann hochzeit und Taufe bei, ob er gleich weiß, wo er feine mahre Frau und feine mabren Rinder zu suchen babe. Ich konnte mich also barauf verlaffen, man werbe meine Aufmertfamteit auf ben Jubilar für nichts Schlimmers als bie gewöhnliche verbindliche Gleichftellung eines Weltmanns nehmen, ber fich bewußt ift, über bie Religion binmeg zu fein, und ber alfo ben Schein berfelben nicht angstlich meibet.

Doch barf ich hier eine sonberbare Besorgnis nicht bergen: Wenn in Leipzig 1786 Schillers "Räuber" eine junge Knappschaft versuchten, sie nachzuahmen und sich mit ben Spolien nach England reisesertig zu machen; — wenn in diesem England 1772 bie Friedensrichter ber Grafschaft Mibbleser ben

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Olof Dalins Geschichte bes Königr. Schweben. II. 372.
\*\*) Herber nennt bie arabische Bufte bie Geburtsstätte ber bret berühmteften Religionen.

großen Sarrik baten, mit den Repräsentazionen von Gat's Betiler-Oper abzubrechen, weil sie neue Diebe erzöge; — wenn sogar der berühmte lüberliche Schauspieler Baron in Paris, so oft er einen Gelden von Corneille gespielt hatte, sich halbe Wochen lang außer Stand gesetzt sah, seinen parissischen und theatralischen Ausschweifungen vorzustehen; wenn das alles, und mithin die allmächtige Reukzion des Scheins auf das Sein, so unbezweifelt ist: so kann niemals, dünkt mich, ein Mann zu belachen (wol aber zu beherzigen) sein, der Sösen und Restdenzstädten die Frage vorlegt, ob sie gewiß sind, daß resigiöse Anstellung nicht am Ende in Wahrheit umschlage. Ich gebe diesen Fall für nichts aus, als was er ist, für eine bloße Möglichkeit.

Aber gurud! - Jeboch noch ein Wort über biefe wich= tige Sache fei mir zugelaffen : Bangen nicht bie Großen, fogar bie lutherifchen, gerabe bem fcmerften Funbamentalartitel aus bem Papismus an, nämlich bem übermäßigen Saften? - Ja, faften fie nicht in ben lichteften Beiten gerabe fo, wie man's in ben ichattigften that? Der Große im Mittelalter nämlich that bas Gelübbe eines breijährigen Fastens und er= flillte baffetbe in eben fo vielen Tagen, indem er blos 700 Menfchen ftatt feiner faften ließ. Laffen nicht gerabe bie Gro-Ben, fogar bie Fürften, bie boch genug zu effen haben, Jahr aus Jahr ein für fich fasten burchs Lumpenvolf, und ift wol ibre Enthaltfamtett von ber übertriebnen einiger Juben, biein ber gangen Boche nur einmal, nämlich am Schabbes, effen, weit entfernt, wenn fie thre Faften-Menipotenziars (wogu wol gar jene Juden mit gehören) nur am Sonntag effen laffen ? .-

Burud! — Ich entichloß mich alfo, meine wahre Auf= merkfamkeit auf ben guten Jubelgreis hinter eine scheinbare zu versteden. Uebrigens blieb mir noch allemal in bem Fall, baß mich ber Greis zu fichtbar rührte, nämlich bis zu Ahränen, unbenommen, ben Ropf auf ben Arm zu legen und zu thun, als fant' ich in Schlaf.

Gobertina wurde mich bes scheinbaren burch ihren mahren überhoben haben, wenn man fle in Rube gelaffen batte. Raum war ber garm bes Rangelliebes gebampft, fo tam ber Beder bes Klingelbentels in bie Loge. Daber folite man biefe Berfonenfteuer bes Chriftenfduges - wie es einen Jubenfchut gibt - icon unter bem Sauptliebe ober, wie bie Ralviniften, an ber Rirchthure zu erlegen haben, um nicht in ber Predigt beunruhigt zu werben, wie Porif burch Stazionsgelber in feiner Chaife. Raum war biefes Banbel - und Sturmglodchen hinaus und im britten Rirchengeschoff, fo wurden bem Fraufein, bas por Getbfe bie Augen taum fdlegen konnte, biefe wieber aufgezogen burth einen raffelnben Bagen, ber burths Dorf fo beftig bonnerte, bag ich bachte, ber Rurft fite barin, weil Fürsten gern alles fchnell wie ihr Leben haben wollen, befonbers gabren, Referieren und Bauen. Daber ift es ein menfchenfreundliches Polizeigefes, bag in manchen Stabten unter ber Brebigt fein Bagen bas Mafter rabern barf, well wol nichts eine ftille Rirchenverfammlung fo ftort als bas.

Schwers stach in die hebende Schwimm = und Luftblafe bes Menschen, daß sie zusammenstel, und er nicht mehr stotz aufsteigen konnte. Er zeigte gut, aber fanft und warm, worauf der Mensch ftolzieren konne — auf Sold und Seibe fo wenig als die Mine und die Raupe, die beides früher tragen — auf den umgehangnen schonen Körper eben so wenig, da ihn ein Judas oft habe, und ein Christus ) oft misse, und da sich in diesem Falle die verbuttete eingesunkne hausmuter

<sup>\*)</sup> Rach Tertullian und Riemens von Alexandrien. S. Pertichens erfies Jahrhundert.



vor ihrer blübenben Tochter neigen mußte - man tonne aber auch ferner eben fo wenig auf Talente wie auf Ahnen prab-Ien, ba beibe ein Reujahrsgeschent waren, aber fein Arbeitslohn, und ba ber Ingenienftolz (Genieftolz) so ungerecht als ber Bauernstolz (ber Ahnenstolz nämlich) sei. - Und worauf, 19. and natürlich weiter fragen, fann man benn fich etwas qui quie thun, wenn man es auf nichts barf, was man ift, hat und wird? Darauf blos, was man thut und will Aber ach, bas ift fo wenig! Die Minuten bes Tages ober ber Woche, worin wir eine gute That ermählen, werben fo oft bom - Sekunbenweiser halbiert, bag ein Mensch, ber noch feine Bunfche und feine Freuben und feine Rrafte gegen feine Thaten halt, biefe beschämenbe Rechnung gar nicht anfangen mag, fonbern bem unendlichen Genius ftatt bes golbnen Buchs blos fein ichwarzes voll eigner Schulben reichen und fagen muß: Ach, ich habe nichts verbient als faum - Bergebung.

Mein innerer Mensch stand gebückt vor der schweren Wahrheit, und ich dachte gar nicht mehr an die wohlthätige Vikzion meiner scherzhaften Promozion. Und dann wurde der ehrwürdige Greis immer weicher, und er kam stotternd auf den heutigen reichen Tag, der ihm alles zeigte, was er liebte und besaß, und alles belohnte, was er gethan; und er sagte, obwol nicht mit diesen Worten, aber doch dieses Inhalts: An diesem Tage, wo jedes Gerz sich erhebe, sei das seinige nur erweicht, und seine Seele sei froh, aber demüthig — er schaue in die 50 Jahre zurück, worin sein Lohn größer als seine Last, seine Ernte reicher als seine Saat gewesen — er schaue zurück, wie von einem Grabe, in die abgeernteten umliegenden Jahre hinter seinem Rücken, und er denke an die Schmerzen und Berdienste, die der Stister des Christenthums in 3 Jahren sammelte, und er bilde nieder und erröthe und zähle

feine nicht. - Und batt' er alle die auten Thaten vollbracht. nach benen fich ein reblicher Menfch in zwei Stunden fo febr febnet, in ber einen, wo er fein Amt beginnt, und in ber anbern, wo er's beschließet: o Gott, fo maren 50 fromme Jahre mit 50 heitern und reichen gefront und überwogen, bas Amtejubilaum mit bem Chejubilaum. Und bier fiel er auf Dietitis Anie und bankte bem Geift hinter ben unabsehlichen Gimmeln für feine zweite Feier bes Bergens, für bie vielen Jahre, worin er an ber fanften Band feiner Gattin über bie Sugel und Berge bes Lebens geben burfte - und für feine beglückten Rinber, zwischen beren Armen froblich geführet er und ihre Mutter fanft und ohne Trauer und scherzend an ben bebedten Bang unter ber Erbe gelangten - und fur fein ganges Leben bantte er bem Ur-Beifte ftromend in Worten, ftromend in Thranen, und bann mit fprachloser erhabener Anbacht. Und ba jest feine errothenbe und gerrinnenbe Gattin, beren Rame nie mitten in einer Bredigt erfchienen, und bie beute von allen ihren geliebten Menfchen und von allen ihren feligsten Erinnerungen umgeben war, gleichfam unter bem letten, ju fcweren Freubenhimmel, ben bas alte Gerg nicht tragen konnte, zusammenfank - und ba alle ihre Kinder, und am beftiaften ibr geliebter Ingenuin, große Abranen vergoffen - und ba die fleinen Entel in unschuldigem Digverftandnig Die Rührung ihrer Eltern fo theilten wie einen Schmerz und ba bie Beichtfinder, ungewohnt, ihren alten Lehrer über Ach felber in Thranen zu feben, und beklommen, weil fie einen lauten Dant in ihrer Bruft verschliegen mußten, einen eben fo innigen Antheil am Fefte feiner Liebe nahmen als am Feite. seines Amis - und ba ber Greis von fremben Bergen und von ber eignen Rubrung übermunben, womit ber Menich jebes Seft begeht, bas er zugleich zum erften und zum letten male feiert, ba er feine Augen zu feinen beiben über ben en-

gen tiefen Simmel ber Erbe erhobenen Tochtern aufrichtete, beren vertlärte burchfichtige Schwingen bie Flügefbeiten aus harter Erbe ubgeworfen hatten in zwei nabe Graber ber Riribe, und ba er, gebuckt vor ber hobeit ber Tobten, fie anrevete: "Selige Rinber, tennt ihr eure Eltern noch, febet ihr von "euern Sohen unferer Feier gu? Aber blos eine Minute ftebt "zwifchen uns und euch, und bann fetern wir alle nur ein "einziges Geft und ein maufborliches" - - : groß ftunben bann bie Bunfche und Bilber ber unfterbiichen Belt vor jebem weinenben Auge, und wie flein bie Qualen um Freuben ber fterbitchen! Jebes Auge hatte Thranen, jebe Bruft hatte ein Berg, und jeber Geift hatte Blugel, und unter fo vielen hundert Augen war keines fo verwelft und ausgetrodnet, aus bem nicht bie beiße Quelle ber Rührung aufgefliegen mare als fanfter warmer Regen für bie nachften Blumen und für jeben beffern Reim. -

Nach bem Schlusse ber Nebe wandte jeder eine stärkere Ausmerksamkeit auf die abgelesenen alten Gebete u., um damit die vorige Rührung zu ernähren und zu verknüpsen; aber der Abstand war zu grell. Blos als der Greis eine bezahlte Borditte für einen stechen Greis — am Schlagsluß lag er barnieder — ihat, so veredelte sich die einsache Bitte zu einer boppelten, und die ganze Rirche schiedt einnerlich im zweisachen Gebet eines für den Greis hinauf, bessen Außboden schon das Minierkorps des Todes unterhöhlte und lud: nur der Senlor selber werstel in feinen Bitten sur andere nicht auf sich, od ihn gleich die täglich ausstenden Erde in seinen Abern und Sesähen noch besser an sein nahes Lager in derselben erin=nern konnte, als alle Erde in Purpursäckhen sonst die Kaiser ermasnte \*\*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Acagia, ein rothes mit Erbe gefülltes Sadchen trugen fonft bie tonftantinop. Raifer, um fic an bie Erbicholle bes Ur=

Langfam, gleichfam wie bas letemal, ging er von ber Rangel. Dann fing ein Orgel-Abegio an, bas graue Paar wie aus einer Familiengruft an ben Alter zu rufen, bamit vor ihnen Engel, wie Rinder, ben vorigen Feft- und Frublingstag ber Liebe auf einem großen Morgenroth vorübertru-Und in die von ben Sahren vollgeschriebenen Befichter fiel ein rother Wieberschein vom Frühling, ber vorüberzog, wie in ber emigen Nacht bes Bols ein tägliches Morgenroth über die Berge geht und ohne feine Sonne verlischt. Sugenuin trat auf ben Altar, um feine Eltern einzusegnen. Und als biefe bas Dankgebet ihres Cohnes zum himmel fteigen faben: fo burchbrang eine unerwarfete erhabene Erheiterung und Erhellung bas Angeficht und Berg bes Greifes und machte fein ganges Berg zu Licht; in bas gange vom Gife feines Alters überzogene Weltgebaube murben, wie in jenen Eispallaft, taufend große Fadeln getragen, und es fchimmerte himmelan, und vom bunkeln Rrater bes Grabes wurde bie Alfche weggetrieben, und eine Demantgrube, die im eingefognen Schimmer untergefuntner Sonnen brannte, entblößte vor ibm ihre flille Farben - Glut - und er faffete fefter bie Band feiner Geliebten an, um ber nachglangenden Jugend und Liebe nachzufliegen ins Land, wo bie ewige wohnt. Aber feine Sattin mar unaussprechlich erweicht - bie Tage ber Jugend maren Traume geworben und floben mit einem Bilbergewimmel vorüber - ach, viele hoffnungen flatterten voraus und überftreueten ben Lebensweg mit Bluten, und wenige Freuben kamen nach und ließen nur einiges Fallobst zurud - aber was fie über ben Flug ber Beit und über bie langen binter bie Flügelbeden ber Machte verborgnen Flügel ber Tage tro-

fprunge und an bie, bie fie bedt, ju erinnern. Du Fresne Gl. gr. p. 38.



stete, und was ihre Thranen füßer machte, ohne sie zu stillen, bas war jedes glückliche Kind, das sie erzogen hatte, und jeber Schmerz, den sie ertragen hatte, und ber durch die stille Gebuld zu einer Tugend geworden war, wie die Perlenmuschel das in sie geworfne Sandforn, das sie brückt, mit Glanz umzieht und zur Perle macht. —

Auf einmal hemmte eine neue Rührung Ingenuins sanften Segen, und ber Strom in der Bruft sperrte sich selber ben Weg: Ingenuin stritt mit den unwillkürlichen Thränen und schien sein Auge vor einem Gegenstand zu hüten, der sie zu sließen zwang. Ich sand ihn: es war die arme verlassene Mithea, die sich zwischen andere Zuschauerinnen an die Kirschenthüre gedränget hatte, um gleichsam von dem Nachklang und Nachhall der Acolds-Harfe der Liebe einige Töne in ihr offnes Herz zu fassen. Ach, diese Tone zogen Wunden dartn, und jede Freude hing voll Schmerzen, und der Ralmbaum bedornte seinen Palmwein mit Stacheln. Alithea war mit allen Zuschauern ihres Kummers so vertraut und befreundet, daß sie nicht erröthete, ihn zu zeigen und zu erleichtern durch alle ihre Thränen.

Endlich siel ber Borhang vor diese Szenen ber welchen Erinnerung — man zog wieder aus der Kirche, aber mit einem halb erseichterten, halb erschöpften Gerzen — das Getümmel der Musik und der Menschen und der freie, blaue, wehende, wärmende, glänzende himmel umfingen die Augen, aus denen die Nebel des Grams in Gestalt eines warmen Regens gesunken waren, mit Freiheit und mit hellen offnen Alleen der Zukunft und mit Leben und Kraft — der zweite Tempel der Liebe war aufgebauet, und die Sonne warf einen breiten Glanz in ihn, und niemand blieb betrübt, nicht einmal Allithea mehr, die wieder der Tumult des Gastmahls betäubte.

Das Erfte, mas bas eingefegnete Baar im verjungten

Bfarrbaufe, in ber neuaufblubenben Laube aab, mar ein elter= licher beißer Rug auf Alitheens verweinte Augen. Ach, in biefer Minute batt' ich bie Bofagion bes Cobns mit allen Freuden biefes Jahrs gefauft, um bas Land ber Liebe ju arrondieren mit einem neuen Au-Garten. Unfere gange Rirchenfchiffe-Mannichaft ging ins Erbgeschoß; im zweiten Stode wert ftanden bie nothigen Teller und Glafer und biejenigen Seffel. worauf man bas firchliche Borlegewert, nämlich bie erfte Rleiber = Rinbe, abwarf. Unten in unserer Stube waren beinahe über brei lange Stubenbreter bie Golbblattchen bes Sonnen = Barrens ausgebreitet und an bem Blafond schwankte bas Dedenftud mit bem Schattenfilber bes Wieberscheins gemalt, ber von einem vorbeiquellenben Bach aufflatterte. warf in jebe Ede biefer Stube, bie bas Rabettenhaus und ber Treibscherben biefer Rinder und bas Winterhaus ber funffig Sabre war, aufmerkfame antiquarische Blide. Un ber Wand bingen zwei homannifche Spezialfarten, eine vom Fürftenthume Plachsenfingen und eine vom franklichen Rreise. Wahrfceinlich batten fonft bie erwachsenen Sohne ihre Lanbertunbe auf bem flaffichen Boben von beiben geholt. Die Machienfingifche Rarte war burch bie Entbedungereifen ber Beigefinger fo febr geichleift und wie Manichetten burchbrochen, bag wirklich vom gangen Flachsenfingen, bas alle beutsche Rreise wie ein Einschiebeffen burchschießet, nichts mehr zu feben ift als die Rreise allein. Franken fuhr noch schlimmer: burch bie ewigen forcierten Mariche und Remariche ber Finger und burch bas Rochieren ber lehrenben und ber irrenben Sanb war bas icone Bamberg und Burgburg ju einer folchen tabula rasa abgeleert - inbeg bas Bebachtnig ber Rinber eine zu fein aufborte - bag ich nichts mehr barauf erkennen konnte als einen neuen Aluf ober Ranal, ber bie Saale, bie Rednitz und ben Main unverhofft verband: Die Fliegen hatten

ben Strom nach ihrer bekannten Interpunkzion ober punktierten Arbeit, die eine stereographische Brojekzion der Flüsse auf den Karten ist, als Flusgötter mappieret. Konnt' es wir unerwartet sein, daß auch die Reichsstadt Rürnberg — die so wichtig für Kinder ist, nicht sowol durch die Spielwaare als durch die geographische Lage, da sie von Deutschland, wie Ierusalem nach den Iuden von der Erde, der Rabel ist — völlig durch den Knochen = und Salpeterfraß der Zeit, ober durch die Erdbohrer der Schreibsinger dermaßen weggebohret war, daß ich vom Solitaire nichts mehr vorsand als die preussische Fassung (die Angrenzung)?

3ch hob im Storchenneft biefer Stube jeben Steden auf und fab ibn an. In die eine Vertiefung war eine furze Bank gemauert, auf ber fonft die Rinber fagen, wie ich an ben ausgeboblten Nifchen ber Lambris erfah, in beren Stampftrogen ber Kallbod ihres Stiefels gearbeitet hatte. Auf ber Fenfterbruftung fucht' ich eingelegte Schniparbeit ihrer Banbe auf: Auf bem Dfen ftand eine aus einem Rartenblatt geschnittene Schnedentreppe, beren Bentrum auf bem Ropf einer Stednabel rubte, und die die Wirbel ber ermarmten Ofenluft umbrehten: es war bie einzige tolerierte Spielkarte im Baus. Die alten Schreibbucher ber Rinder lagen auf bem italianischen Dache eines Bitterbettes aufgebahret, als gingen biefe morgen baffit wieber zu Scheinfuß: blos ihre Abebucher waren als Kleifigeschenke in ben Ganben hausarmer Abeschüten. Beihnachts-Spielwaarenlager ber 4 S. Sohne murben am beutigen Abiubifazionstermin ben 12 Enfeln zugeschlagen und ausgehändigt, benen, wie ben Aposteln, einer aus bem Dugend feblte.

Ich und ber Jubelfenior gingen als die Magnaten unter ben Mannspersonen mit einander vor bem Effen auf und ab und beurtheilten die jezigen Kriegs- und Friedensplane: die

brei handwerter fagen und Scheinfug fand, und biefer befeste Gerichtsftand beurtheilte wieber uns, und ber höfliche Ingenuin sprang ben Weibern bei und ftellte nicht ben elenbesten grand mattre de garderobe vor: inzwischen borcht' er manches von uns weg. Ich reigte ben Jubilar zu Ergablungen, um meine zu behalten, b. h. meine Cfenbet'ichen Mythen: ich achtete ihn jest viel zu boch, um ihn noch mit bem flein= sten nothwendigsten Gofuspotus zu blenben. In feiner Seele war ber gange Wolfen-, Sternen- und Freudenhimmel wieber licht und blau: die Gewohnheit macht in einem Geiftlichen ben Weg von ber Rührung zur Luft gebahnt, und er rutschet bie -himmelsleiter, wie Matrofen einen Maftbaum, fo leicht berab als hinauf. Schwers gehörte ohnehin zu ben Menschen, bie (nicht mit einer leichtsinnigen, sondern mit einer ftarten Sand) bas naffe Auge balb trodinen, fo wie ein achter Demant nach bem Behauchen leichter wieber glanzt als ein falfcher. - Er degte mir freudig ben Baurif auseinander, ben er zu einem beffern Pfarrhaus von ber Bauinspekgion mit 30 Suppliken endlich erbettelt hatte: "Ich erlebe ben Bau nicht (fagt' er ernsthaft und gutmeinend), aber meinem Rinde, bent' ich, foll es zu gute kommen." 3ch fagte : "Sie feben wie David ben Aufriß bes Tempels im Traum, aber fein Sohn Salomo fann ihn aufführen und betreten." Er nickte und bielt es für Ernft und führte mich mit bem Ohrfinger in alle abgegeichnete Gemächer und Golgfammern bes Architefturftucts binein und fagte, er hoffe, barin fei ichon Blat genug, etwas -Bubiches aufzuftellen. Er flagte, wie Landgeiftliche pflegen, überhaupt über bie fürftliche Kammer und führte bas abgebroschene Sprichwort an: in Camera non est Justitia \*);

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Das heißt, das Rammer- und das Regierungstollegium toms munizieren immer mit einander.

und über die Regierung, die mit jener aus einer Karte spiele, und über die Erbverbrüderung der Kollegien und Machthaber in Restbengstädten, wogegen kein armer Randidat auf den Börsern aufkomme. Dadurch frischte er ein elendes Kriegshistörchen in meinem Kopfe auf, das ich ihm gern ergählte wie jest dem Leser.

3m flebenjährigen Rriege ritten burch einen Marktfled Throarge Bufaren, Die, wie fich alle unfere Autoren ausbruden - benn thre Einfleibung ift bie eines mandernden Simultan-Bachtrod's - gern alle Blumchen pfludten, bie am Lebenswege bufteten. Die Freidenblumchen, worauf die pfludenben Sufaren fliegen, maren Semmel und Blutwürfte. taschement, bas vor bem Baderlaben vorbeiritt, nahm jene, bas andere, bas vor ber Fleischbant vorüberging, nahm biefe als Beifeln mit. Alle bie terminierenben Detaschemente wieber neben einander ritten, und jebes etwas anderes in Banben hatte, allierten und tonfoberierten fie die Biftualien fo: ein Gelb mit einer Semmel trabte auf feinem Pferb zu einem mit einer Burft - er reichte feinem Sattel=Nachbar (man ritt immer weiter) bie Semmel zu einem Abbiffe binuber und fagte: Beiß, Ramerab - biefer hielt feinen Rahrungsgweig, die Burft, über das zweite Pferd und fagte: Beiß, Ramerad — und fo ritt und af biefer Wehr= und Rahr= ftand im Straffen = Bidenick unter gleichen Schritten und von einerlei und auf zwei Gatteln wie auf zwei Tellern weiter, werth, im Berfe einer Boruffias langer ju effen und ju reiden. - Daran bent' ich, fo oft ich febe, bag in einem Rorrelagionsfaal zwei Ditafterien ober auch zwei Fürften, wenn fie neben einander reiten, einander Burft und Semmel alternierend über bie Bferbe geben und fagen: Beig, Ramerab.

Endlich murbe zur Tafel weniger geläutet als gepfiffen (mit bem Runbe), ber Genise betete. Die Entel hatten es

bei ben Muttern herausgebracht, daß sie an einer zweiten freiern Tasel, draußen am Betttische der Rebenstube, sich zussemmensetzen und so viel Tunke und so wenig Brod, als sie wollten, nehmen dursten, so wie bei der Krönung, aber end schlechtern Gründen, der Kaiser mit seiner Krone an einen Tisch gesetzt wird, die Kaiserin an einen tiefern, und an einen noch tiefern die Churkonklavisten. Der Freudenmeister Esensbek saß mit Bergnügen weit von seiner Rebs-Braut oder Spedizions-Berlobten Gobertine ab, und sein rechter Tischnachbar war ein leerer Sessel oder Thron, worauf sich die schöne Adjunktussin selten setzte, weil sie tausend Dinge an der Ferrentasel zu besorgen hatte und hundert an der Kinderhankt.

Suppe wie Kaffee feuchten jebe menschliche Sprachmasschine elend an, daß sie verquillt und stock; und nur mit dem Rauche von beiden zieht die stumme Langeweile davon: hingegen, wenn die Extracte kommen, die unsere Sprachmalzen eindlen, die Bischof=, die Punschertrakte, die Tranben-Auszüge, dann laufen in den anscheinenden Roch= und Thee-maschinen die lauten Räder einer Sprachmaschine um, und jeder will des andern Bruder, und noch dazu der Bruder Redner werden, und die feurigen Jungen sind nicht mehr zweizungig, und die welken dunnen Insussonskhierchen und Kleisteraale von Ideen leben von wenigen auf sie gesprissen Tropsen wimmelnd auf und rudern sehr — und es kommet immer ein vernünstiger Diskurs zu Stande.

Der Langweile ber noachischen Suppenflut — ober war's vem eben so beschwerlichen Sägeblock aus Mindsleisch, hab' ich bie Schreckenspost zu danken, die damais wie ein Matfrost mitten in meinen Wonnemonat mit Eiszapfen suhr, auch wie noch bis diese Minute ihren Gift behalten, da ich auch den jetzigen Rai des Lesers mit wiesem Schrecken arkätte. Der Indian erkundigte sich nämtlich, um nur eine Materie zum

Digitized by Google

Reben an bie Band zu geben, was für eine Rutsche unter bem Gottesbienft burche Dorf geraffelt fei. Rein Dienfch wußt' es als ber fatale Scheinfuß, welcher antwortete, er fei unter bem erften Theile ein wenig auf ben Gottesader binausgegangen, um nach ben Chorjungen zu feben, ob fie einander nicht mit Knochen erwurfen. (Welcher entfepliche Falfarius! ber Wirbelwindbeutel bleibt, wie alle Kantores, in feiner Bredigt; er glaubt, er muffe, wie in einer anbern Muhle, nur wenn ber Same bes Worts zusammengemahlen ift, mit feiner Orgel flingeln.) "Da hab' ich mich (fuhr er fort), als ich etwas fahren borte, auf ein Grab geftellt und am Bappen es gefeben, daß es die Rutiche Gr. Durchlaucht mare, und Bochftbiefelben fagen auch verfonlich barin und foliefen, und machten fich eine Luftfahrt nach ber Insel, wie ich vom Borreiter babe." Es ift bie bekannte Infel ber Bereinigung. Ungefähr wie Sichtmaterie fette fich biefe Schreckensmaterie in mein Sandgelent, und mein Löffel fant. Es war mir alles recht faglich - von ber entlegnen Infel konnte ber Fürft heute nicht wieberkommen - es war überhaupt unbegreiflich, bag ich nicht eber weber bie unwahrscheinliche Unschicklichkeit bebachte, bag ber Fürft mit ber Bokazion als fein eigner Rangleibote aufs Land fahren werbe, noch bie Möglichkeit, ihm fei eine fo fleine Sache und ein mit fo wenigen Umftanben ent-Lodies Berfprechen entfallen. Rurg, bas fchien gewiß, bag wenigstens beute ber Abjunktus noch keiner werbe, und bag morgen die Geliebte weinend fliebe. Das fcmerzte mich. Der so oft erledigte h. Stuhl neben mir hielt mir immerfort ihre morgenbliche Auswanderung aus bem Baterland ber Stube vor, und ich hörte fie aus ber Zukunft berüber klagen, und mich nagten bie Soffnungen, woburch ich über ihre Knochenfplitterung und Exfoliazion nur ein bunnes Bautchen gezogen hatte. Alithea verbarg aus unschuldiger Eitelkeit ben vertrau=

lichen Rapport nur wenig, in den fie die Temperamentsblätter und das lange Lieb mit mir gesetzt hatten; aber ich war innen zu versehrt, um die Früchte von Weissagungen zu brechen, welche Lügen wurden.

In biefer Gleichgültigkeit gegen meine burre unfruchtbare Rolle übersah ich's gang, bag man meine zwei Schaugerichte, bie Golbschleien und ben alabasternen Tafelauffas — er stellte Tempelruinen vor — gar nicht aufgetragen hatte.

Die freundliche Familie verfiricte fich immer inniger mit allen meinen 40 Nervenpaaren. 3ch fclog mit bem Samftergraber einen wichtigen Rauffontraft über zwei Scheffel Bamfterforn \*): "Wir Efenbet (fagt' ich) effen bas Brob aus einer Bamfter = Berlaffenschaft ungemein gern." 3d boffte, biefer Samfterschatgraber follte mich im Sandel ansehnlich betrugen; indeß that er, was in seinem Bermogen ftand. meine Leute meiben und haffen ben Betrug, ausgenommen ben, ben fie in ihrem Sandwert begeben konnen. Der Samfter-Spion war ein guter Nachbar, ein befferer Bater und ber beste Sauswirth; aber ein wenig berb und sportelfüchtig: er glich ber Flachfenfinger Burgerichaft, bie Chriftum erluchen würde, die Teufel lieber in fammtliche Burger als in ihre Schweine fahren zu laffen. — Was ben Buchbruckerherrn anlangt, fo fagte ich ibm, ich fchriebe für bie gelehrte Welt jährlich einige Manustripte, und er sollte die Freude haben, eines zu brucken, bas ich bem heutigen Feste zu Ehren betiteln wollte .. ber Jubelsenior": er wird fich wundern, wenn er biefe Beile bier auf bem Aushangebogen erblickt. Es ift ein ehrliebender, feiner, leifer Mann, ber fich nichts rubmt als feiner Schwachheit, nämlich feiner Runft, und ber mit ben Be-

<sup>\*)</sup> Man finbet oft im Baue eines folden unterirbifden Korns juben 100 Pfund Getraibe.

nebilinern ") taglich Gott anruft, er folle ihn nicht barüber abermuthig und jum Rarren werben laffen, bag er lefen tann. Er griff in die Tafche und 20g vier Loth große R und ein Biertelpfund Gebankenftriche beraus: "Ich habe (fagt' er) "nur nichts bei mir; aber Sie follen feben, was Berliner "Drud ift, und was meiner Frau - Du tennft meine grobe "Sabon - Fraktur, die grobe Miffal - Fraktur, die kleine Mif-"fal-Fraftur, ferner bie Doppel-Mittel-Fraftur, ferner bie "Bourgeois - Fraktur, auch bie Nonpareille - Fraktur - Frau, "fage Du, was zu fagen ift!" - Gie antwortete außer allem Rontext: "Und vom Segen laufen meinem Manne bie Beine "erbarmlich auf. Wenn ich gludlich niebergekommen bin, fo "will er felber alles verlegen und feinen eignen Buchbandel "anfangen." - "Das fonnen wir, Gottlobl" fagt' er ungemein zufrieben. "Im Grunbe (fagt' ich) ich willet ein "Schriftfteller fo gut auf als ein Schriftfeter, nur jeber mit "bem leibenben Theil: ich weiß bas von mir." Ich bob (um auf etwas anders zu kommen) magend bie vier Loth Rapital=R auf und nieber, um fo lieber, ba es mein eigner Namens-Inizialbuchstabe ift, und ba ich schon 30 Stunden, wie Brodes ein Gebicht von 70 Berfen, ohne mein R vollendet hatte, wiewol ich bas Leben in ben Tagen ohne R (3. B. als Setaphineuritter im erften Appenbix) wie Krebfe in ben Monaten ohne R am schmadhafteften finde. Nichts ift wol einem Menfchen fchwerer, als gleich bem Rettor Ubfe eine Beibnachtspredigt, ober gar wie ber Neapolitaner Carbone ein Gebicht von 2000 Berfen unter bem Titel L'R-sbandita gu verfaffen ohne ein einziges R. Unter die Vorrede biefes Av-

<sup>\*)</sup> Rach bem 38. Rap. ber Orbensregeln bes h. Benebifts muß wirklich ber Bater, ber über bem Effen vorlieset, täglich bies fes Gebet abschicken.

pendix hab' ich meinen Ramen mit einem R. aus jenen, 4, Lothen feizen laffen. — —

Es ift leicht nachzuzählen und nachzuwägen, daß ich wirklich das halbe Pfund Schwers'scher Gebankenstriche, dieser Gebanken-Exponenten, in gegenwärtigem kleinen Werk rein aufgebraucht: dieses halbe Pfund war mir so lieb wie ein Gehind Gehirnsibern ober ein Strang und Dickicht Weisheitsbarthaare; benn Gebankenstriche find die wahren Narben und Runzeht einer angestrengten Stirnhaut.

- Auf biese Art hatt' ich ben brei Sohnen bes Jubelgreises — benn ber Betschierstecher stach ben Dante nach etwas zugewendet; und ber vierte war im Grunde noch immer nicht um seine Abjunktur: ber Fürst hielt boch Wort, wenn auch erst übermorgen; nur ich blieb in einigen Lügen.

Jest singen in diesem Sitze der Seligen die himmelsbürger allmälig an zu glänzen und an zu schreien, und das lettere geschah auch im limbus inkantum in der Rebenstube — der Christophlet \*) wiederholte seine Ronde unter lander Anabaptisten, und nur ich entzog mich der Injekzion und iauerte auf Wein — mit derselben Enthaltsamkeit ließ ich auch alle ersten Gerichte, alle Mond- und Sonnenscheiben der Acie ler voll sauerer Karauschen, ausgerollter Plinzen, geräuchenter Beringe kalt vorüberlausen, und war entschlossen, mich blos auf den Hammelziemer, den ich unter dem Hauptliede zu einem Wildziemer überspielen sehen, einzuschränken und nachher auf den Prophetenkuchen, den der meinige (das Temperamentsblatt) und meine Prophetenschule mehr parodierte als werdiente.

- Richt ohne Bergmügen nehm' ich wahr, bag ich bisber bas Frankein von Gadenbach gang vergeffen babe; benn fie

<sup>\*)</sup> Ein Lifor aus Bontat, Branntwein und Reffen.



gewinnt wenig babet, wenn ich ihrer gebeute, und ich gar nichts. So traut und warm fie mir am Samftag erschienen mar: fo tabl und fahl tam fie mir am Sonntag vor. borte erfflich bas Rabicblagen ihres mit 32 Schwanzfebern bestedten Abelftolges naber, und bas Raufchen ihres Stammbaums. Dazu tam zweitens, bag ihre Tabactebofe allen ben jungen hubichen Weibern, die feine hatten, ein Ecftein, ein Borngefäß und eine Bandorabuchfe murbe. Es ift überhaupt ein angenehmes Schauspiel, zu bemerken, wie ber bloge niebrige Stand folde Berfonen binbert, bas Blombieren mit biefem Dinten-Bulver nur einigermagen mit ber boben Reinheit ber weiblichen Reize und der weiblichen Arbeiten zu vereinbaren: fle wurden fich noch lieber mit biefem Futterfraut eine Pfeife ftopfen als eine Nafe. Dir bingegen mar ein foldbes Riborium voll Masen-Backsel nie ein anderes Beichen, als ber Bart ber Schweizer ift "), nämlich bas eines schönen Alters obne Eitelfeit, bas fich aus feinen Reizen und Farben wenig mehr macht. Die Strafe, Die Beter ber Große auf bas Schnubfen feste, nämlich Aufschlitzung ber Rafenflügel, vollziebet jeber Schnupfer, nur langfamer, an feinen felber; und ba man noch bagu allen Blumen, die beinahe mehr für die Beiber als für die Manner zu wachsen scheinen, ben kleinen Bafen burch beffen Füllen sperret, ober vielmehr burch bas Sanbbab versanden läffet: so fann man, buntt mich, nur von alten Damen fobern, daß fie fcnupfen, von jungen kann man es bochtens wünschen. Einer alten Person stehet (wie alles Dunfle) biefes Schwarz auf Weiß, als ein Dokument bes fconen Verzichtthuns auf Gefallen, unbeschreiblich an, fie balt bie volle Tabatiere gleichsam als bas abgebrochene volle Stunbenglas bes Tobes in Sanben; ber Taback ift bas reife Mut-

<sup>\*) 3</sup>m 60ften Jahr burfen fie einen behalten.

teutorn in ber reifen Aetre; aber junge Damen find seiten im Stande, die Dose aufzumachen und sich damit Blumen und Liebhaber mit einander zu nehmen; und die wenigen, die fchnupfen, follten nie auf die heruntersehen, die es nicht verswögen. — —

3ch hörte jest aus ber Kinderstube bie liebe Alithea au bem Dugend Dugenbuhren fagen, "fie burfe nicht, es gebore bem fremben herrn." Ich fragte näher: es war mein Tafelauffat mit bem ruinierten Rathebraltempel, ben bie fleine Brutinfel braugen für mitgebrachte Spielwaare genommen batte. Best war es boch mahrlich Zeit, die zwei optischen Gautelgerichte ber erwachsenen Eftafel vorzuseten. Dan trug fie herein, die Schleien und die Ruinen: "Solche Gerichte hat man (fagte bie fille d'honneur) am hofe alle Tage." Der Samftergraber bachte, als er ben glafernen Fifchtaften fab, es fet eine Schuffel feltener ausländischer Rarpfen, und hoffte anaufpleffen, verhehlte aber nicht babei (er hatte Chriftophlet im Ropfe), bie Graten frag' er allein auf, bis man ihn verftanbigte, daß folche Fische auf die Tafel kamen, nicht um gegesfen, fonbern um gefüttert zu werben, und zwar mit Semmel-So wenig weiß ein gemeiner Mann von ben Stulptur-Vittualien ber Großen, die - fo ungleich ben Begenständen ber groben Liebe - nicht anders genoffen werden können als bie ber platonischen, nämlich burch anhaltenbes Anschauen; Gerichte, für bie es feinen elenbern Roch gibt als ben beften für grobe, ben Sunger. Die fünftlichen alabafternen Scherben bes geistlichen Schafftalls (bes Tempels) fab ber Inbelfenior für ein gut herpaffenbes Mobell bes jerufalemitifchen Tempels an, bas feinen Jubel giere.

Am Enbe kam boch Wein, und früher als ber optische Bildziemer: ich hatte noch wenig gegessen und nichts getrunken. Wie belebte biese Feuertaufe, mit ber ein Taufengel zu

uns bereinflog, femmtliche Tauflinge! Die Rinber erwachfen - bie Stummen fprachen - und bie Gebenben faben mit amei Amgen -- ber angefenichtete Faben ber Rebe fpann fich leichter zwischen ben Fingern burch, und ber Demant bes fdimmernden Lebens wurde auf biefer Folie zu einem Doppelftein vergrößert, wenn nicht gar ju einem Stein vom erften Baffer verfilbert burch bas bunte. Der Roabjutor Ingenuin wurde fo fühn, Fragen an ben Freubenmeister abzulaffen und überhaupt frei ju benten in Funbamentalartifein, g. B. ber Altar = Servietten, ja fogar bes b. Beiftes. Fragt' er mich nicht, ob man am Bofe redliche Beteroboxen bulbe? konut' ich nicht zu meiner Freude antworten; man toleriere ba, wie in Solland, gern jebe Gefte, nicht nur Ropten, Lapven, hinbus, fonbern auch Chriften? "Bu meiner Beit (fagte bas alte Fraulein) glaubten wir noch viel von Belvetius und Boltaire." 3ch fagte, fogar ber Unglaube fei jest eine Ant pon Frofinebel und fo talt wie ber Glaube, und jeber tonne fich ungeftort in alle große Stäbte ober auch in feine Bucher magen: fo wie man über ben Roth, wenn ihm ber Froft Fe-Riafeit gegeben, unbefubelt fdreitet. Der Randibat flagte, bas Ronfifterium bente leiber anders und halfe nur leeren Ropfen auf und vollen hinunter. "Gerabe fo wie man (fagt ich) nur leere Faffer - bas Gleichniß war nicht weit bergebolt aufrichtet und nur volle umlegt; überhaupt nimmt man flüger bie Bernunftigen flatt ber Bernunft gefangen, und am Enbe Fommt boch biefe mit jenen ins Loch." . . .

Ich habe mich barüber aus meinem feurigen Berioben verlaufen. Der hamstergräber, ber seine Billen nie anders als blos verzinnte, konnte sie jest nur noch verblechen — ber Buchbrucker bat mich, in meinem Wescht. vom Zubelsenior wenig zu korrigieren und auszustreichen, well es angenehmer zu brucken sei, und die Kunstrichter begehren gerabe bas Wi-

beriviel, weil es bann angenehmer zu Jefen fei - Ingennin fich feine Berliebte marmer an und liebte fie mitten unter bem When, und ich that's ihm nach in beiben und batte gern mebr gethan, ware nicht mein Sonntag im boppelten Sinn zu einem Saftensonntag geworben, ber ben erften Chriften bas Ruffen unterfagte - und bie turgen Entfernungen bom Geffel, unb bie langere vom Baufe goffen Alitheen für mich und ben Ranbibaten zu einem Brennfpiegel um, ber (feine Chorba ober Sebne trug Eine Elle aus) befto beißer auf uns fchien, fe langer ber Weg feines Fotus mar, fo bag feine Stralen in unferem 3ch zu einem 28,064 fleinern Raum, als ber Spiegel hatte, zusammengeben mußten — (Roch mahret mein langer Beriode fort) - Und wie wurden pollends, faft von einem Battbafar Denner, bie beiben Inbelälteften auf meine Rebhaut gemalt, wie göttlich er, wie himmlisch fie! - Er, ber Alltvater, ber glangenbe Reftor, nicht nur aufgerichtet mit bem Leibe, auch mit bem Gelft, er, ber unter ber Bahl jener menigen Menfchen ftanb, bie ber Sonnenfunte Gottes glubenb aufrig vom Schmut und Gife bes Bobens, inbeg bie anbern feelenlos und mublend auf der Erbe umliegen \*) - Sie, Die fortliebende Altmutter, Die von ihrem reinen Bergen nie mehr als Gine Auflage von nicht mehr als Ginem Eremblar fur nicht mehr als Einen guten Freund gemacht batte - biefe beibe, noch fo ungerruttet, unter fo vielen Rinbern, aber felber feine, ba boch fonft Alter und Rindheit fich in Ginem Geifte berühren, wie man Borrebe und Ende bes Buche (und in biefem vielleicht) auf Einem Bogen abbrudt - Sie beibe, bie nun mit bem aufgemarmten Brautfuchen in ber Sand, und vor bem Abbub

<sup>\*)</sup> Saturnin lehrte, bie Engel hatten, wie Gott, Menschen schaffen wollen, hatten fie aber nicht emporzustellen vermocht, bis ein gunte von Gott bie hingestredten Gebilbe erhob.

bes vorigen Liebesmabls auf ihrem Teller, bas weite nie brach liegende Buckerfelb ihrer alten Liebe um fich bluben und mal-Ien feben - fie, bie noch einander bie fteifen, aber arbeitfamen Sanbe bruden und unter grauen Wimpern in Augen fdauen können, in benen sonft bie Flammen ber erften Liebe, und vor benen fonft bie Bluten - Reize ber nun entlaubten Geftalt gemefen maren, fie, bie jest unter ber nachsbroffenben bunten Welt um fich noch allein um ihre vorige Aehnlichkeit mit biefer und um ihre von ber Beit verwischten Schönheitslinien mußten, bie aber ihre ausgeloschten Buge und Buniche mit elterlichem Entzuden auf ben Angefichtern ihrer lieben Rinber wieber fanden, und die nun auf ber einbrechenben Erbe nichts mehr brauchten, als jeber Gatte bie treue Bruft bes anbern. bie fo lange einerlei Banben und Freuben, eiferne und Blumenketten an bie andere geschlungen batten, und bie nun bie Schlange ber Ewigkeit vereint umwinden foll, gleichfam als ber lette, obwol fühlfte Ring ber Erbe .

Nein, ich vermag und verdien' es noch nicht, die Erinnerungen und Freuden und Gerzen eines stummen Baars zu
malen, das, gebückt unter der niedrigen Todespforte der andern Welt, an der kalten langen Katakombe die Hände nicht
aus einander lässet — aber irgend einen Greis oder eine
Matrone, der oder die mich lieset, will ich erfreuen mit der
innigen Theilnahme an ihrem verkannten Gefühle, mit der
Hochachtung für verstummende Menschen, die das junge laute
Jahrhundert vergisset, und mit der herzlichen Liebe für jede
Brust, die einmal warm gewesen, und für jedes Auge, das
einmal geweint hat. — —

Gerade diese Phantasten warfen mich an der Schwers'sschen Eptasel, fast wie jetzt am Schreibtisch, aus meiner Fröhlichkeit in eine höhere . . . Denn obgleich der Vexier-Wildziemer fchon eingelaufen und bem Samftergraber unter bas Stalpell feiner Schneibemuhle geftellet war, fo febrt' ich mich boch an nichts, fonbern ftanb mit einem Orbensbecher auf, um die Tifchkommunikanten zu einem gratulierenden Toaften aufs Wohl ber alten Leute zu befeuern, und fagte, weit vom Becher : "Auf Ihre funftigen ichonen Tage, Sie guten Alten!" und hier ftanben alle Rinber auf "und barauf, bag alle Ihre "Stunden ftill und froh vergeben - und bag alle Ihre Rin-"ber gludlich find — und daß alle Ihre Enkel gut und glud-"lich werben — — Und auf Ihr langes, langes Bobler-"gehn!" - Der Greis fab erhaben auf und fügte bei: "Und "auf unfer fanftes Sterben." Seiner Gattin gingen bie Augen über, und fle fagte: "Go fon, wie meine feligen Tochter "geftorben find." Sier umfaßten fich bie zwei Alten fanft in ergebener Rührung, und fein Mensch sprach, und jeber meinte.

Der Schulmeifter fuchte feine eigene Erweichung baburch ju verkleiben und zu fleigern, bag er anrieth: "Man follte "bie alten Sochzeit - Carmina, bie bamale auf bie Bermab-"lung bes h. Seniors gebruckt wurben, jest vorlefen, weil "barin bie ichonften Bunfche ftanben." Er hoffte, fie felber vorzulesen. Die Seniorin brachte fie erfreut. Der Buchbruder rief feinen fleinen Rarl ber und fagte gu ihm: "Dein Großvater will hören, ob Du lefen kannft." "Ja wol kann ich's schon" fagte bas heranbringenbe frobe, aber ein wenig blaffe Rind und nahm bas Godzeitgebicht und ftellte fich zwifchen bie Großeltern und las es laut und langfam ab. 3ch befchreib' es nicht, wie tief jebes Wort und jeber Tonfall bes unschulbigen Enkels in lauter weiche Bergen ging, ba er jest neben bem vollenbeten Lufticblog ber Alten ben prophetischen und bichterischen Baurig beffelben aufschlug und aus ber Bergangenheit bie fruben Bilber und Buniche ber jezigen Ge-

genwart beraufzog. Die Stimme bes unbefangnen Rinbes, bes ben poetischen Bunfc gabireicher Entel obne bie Begiebung auf fich ablas, flang rubrend wie ein rebendes Berg; und zu ben zwei veralteten Denfchen, Die fcon fo tief brunten unter ber bumpfigen Erbe ftanben, wehten bie Tone und Lufte ber freien bellen Jugend hinab, wie fich in die Bergwerte ber Blutenduft bes augern obern Frublings giebt. --Ein fliegender Sonnenglang, ben entweber eine aufgebenbe Renftertafel bes Schloffes, ober ein blenbenber Spiegel eilig über bas fromme ftille Ungeficht bes Greifes zog, ließ eine folche Berflärung barauf gurud, bag ich hingehen und mich naber an ben verschönerten Alten und ben fleinen Befer brangen mußte. - ... Und hier trat Alithea, fur bie Rachmittagefirche aufgeschmudt, rother vom Buten und Schamen berein; und als fie in Amandens, in meinen und in ben alten Augen fo viele Tropfen fteben fab: brachen ihre gern in die lang bezwungnen Thranen aus, und fie weinte mit, ohne zu miffen worüber, und bas überlabene Berg fonnte nicht unterscheiben, gerrinn' es vor Freude ober vor Schmerz. Rein . fie fonnt' es nicht eber unterfcheiben, als bis bie Dutter ihre Band ergriff und fie mit einer neuen Liebe brudte.

D wenn es schon bas Herz bewegt, nur zwei Menschen zu erblicken, die sich einander an den kindlichen — oder elterslichen — oder freundschaftlichen — oder verschwisterten Busen sallen, wenn der Akkord oder das Duodrama Eines harmosuschen Menschenpaares schon so himmlisch in und wiederstont: mit welcher gewaltsamen Wonne wird unser Innerstes erschüttert, wenn das ganze vollklingende Doppelchor eines Familienschauspiels der Liebe unser zitterndes herz mit taussend Tonen fortzieht! Der Einsame mit dem vergeblichen Wunsche der Liebe erquicket mich schon, aber er erzürnt mich gegen die Menschen, unter denen er verarmt; allein dann kann

ben herzens ein Sonnenfpstem verwandter herzen fich an eine ander ziehen und zusammen brennen febe. — —

Der Aropfen ber Rührung verdunkelt das Auge, indem er die Gegenstände vergrößert und verdoppelt; und in dieser schönen mikrostopischen Versinsterung wollt' ich den erweichten Bater bitten, seine tugendhafte leidende Tochter morgen nicht aus dieser heiligen Stätte auferstandner Freuden zu verweisen, da sich gewiß ein schöner Wechsel ihres Schickfals nahe; aber als ich meine Bitte ansing, unterbrach sie der seltsamste Inischenfall . . .

Gin vergolbeter Bagen raffelte um bie Fenfter und bielt an. "Wahrhaftig, ber Fürft!" fagt' ich marm (benn fünft= lich falt hatt' ich's gefagt, wenn ich ihn noch vermuthet batte). Die Gobne blieben alle fteben und festen nur bie Blafer nieber, boch nehm' ich ben Profeftor bes Sammelgiemers aus. Biele fubren binaus - Scheinfuß binein (in Die Rinberftube) - Die zwei Alten und ich und bas zuckenbe Fraulein gingen entgegen - nur ber Samftergraber allein verbarrte am Tifche und fredenzte im Sturme ben Biemer - Alithea weinte vor freudiger Angft und angftlicher Freude und glaubte an mabre Bropheten . . . Endlich bob ein Bebienter und ber Abjunftus ben glafferten, getäfelten, appretierten herrn beraus - ach Gott, es mar ber bloge achte Efenbet. In wenig Epopben von Bobmer und Blatmore ftedt eine Syperbel für meinen Tobesschreden über eine folde Ronfrontazion bes Bufalls . . .

Das Tämmerlichste war allezeit die rothe Stirn-Arabeste und Kosekante des Muttermals . . . benn unsere purpurne Wagnetnadeln deklinierten verschieden, seine östlich, meine (wie im 16ten Jahrhundert) nach Abend — im Spiegel wich zwar auch meine östlich ab, aber (das hatt' ich am Morgen

nicht erwogen) eben weil er von allem umgefehrte Gemalbe gibt. - Der Drigingl-Efenbet wurd' ein wenig beschämt über ben rothen nachgemachten Eleftrigitätszeiger am Bfeubo-Efenbet; aber er verbig bas Staunen und fagte aus Ber= geffenheit ober Bosheit, wer er fei, und gab mir, was er brachte. Es war freilich ein fürftl. Handbillet und die Bokazion. Aber, o himmel, wer schilbert bie unahnlichen Bulle Raunenber - ergurnter - erfreuter - verbutter Denichen ab! Riemand als D. Gaubius, ber einen wallenden Buls (undosum) - einen zweischlägigen (dicrotum) - einen aufhüpfenden (caprizantem) - einen frabbelnden (formicantem) - einen ausgezachten (serratum) - einen verfin= Um meiften mußte fenden (myurum) fennt und nennt. mich Amandens Erschrecken - erschrecken: ihr achter Amoroso ftand mit feinem rebenben Stirn-Wappen gegenüber bem Falschmunger, ber geftern ihre Bergangenheit vernommen hatte, und in beffen Banben nun ihr erotisches Brief=Felleisen mar, Die Jubelleute bielten beimlich in ihren Röpfen ben Lugen-Efenbef mit bem Lügen-Leberer zusammen und zogen Schlüffe. -

Noch immer fagt' ich nichts von ber Bokazion. Der genuine mattre de plaisirs ging höslich, unter ber gleichgültigen Erwartung bes langweiligen Esseks, ben die abgegebene Bokazion unter allen mache, zum Fräulein v. Sackenbach und freute sich höchstens, solches einmal zu sehen. Amanda, die ihn jett recht leicht von seinem Kopisten und Bostiche-Namensvetter absonberte, konnte vor Grimm und Staunen die Zunge nicht heben. Der Hofmann fand in der Langweile des Erstaunens wenig Kurzweile. Niemand als ich und er wuste den Inhalt der Bokazion voraus. Ich sagte jett zu dem Fräulein und der Jubel-Genossenschaft: "Ich hätte keine "bessere Charaktermaske gewußt, um meinen Prophezeiungen "einer Beförderung des H. Kandidaten Glauben zu erwerben,

"als eben die bes h. v. Efenbets, ber für alle meine altteffa= "mentlichen Beiffagungen bie neuteftamentliche Erfullung au-"tig mitgebracht habe." Das neue unwiffenbe Staunen amuflerte Efenbeten nicht fonberlich. In ber Gile wußte bas Jubelpersonale nicht recht, was es mit bem vornehmen, gutigen. einfolbigen herrn vornehmen folle; aber er felber wußte noch weniger, mas er mit bem Personale anzufangen habe; - ba er nun zu bem Berbruß, ben ihm meine Stirn ichon gemacht, fich von Amanden noch neuer Bufchuffe verfah: fo nahm er einen verbindlichen Abschied und feste fich froh in feinen Bagen, besonders ba er, wie er fagte, noch heute auf die Infel nachmuffe. 3ch fann nicht behaupten, bag mir feine Auswanderung und Rogebuische Flucht (nach Paris) außerft zuwiber war: benn außer bem, bag er in bem Ihmphatischen Shitem unferer Empfinbfamfeit nichts war als ein Extravafat; fo wurde burch ibn, burch Gobertinen und mich ein erbärmliches burres Bolibate=Rleeblat formiert, bas - benn Efenbefe fontratte Rontratte von Rebe- Chen gahl' ich für nichts — so wenig Kinber vorzuweisen hatte als bas kanonifche Rleeblatt ber brei gelftlichen Churfurften.

Run war es Zeit, geheimnisvoll zum Fräulein zu treten und folches zu beruhigen und zu verständigen. Ich sagte ihm geradezu, ich sei nichts als ein Bücherschreiber, und also in sofern nur mein eigner mattre de plaisirs, hielt um Abslaß sür meine disherige Kühn= und Falschheit an, betheuerte aber zweierlei: "Erstlich, sie werde sogleich hören, daß durch "den kurzen Gebrauch des Esendel'schen Namens dem ganzen "Bfarrhause großes Geil widersahren sei — zweitens sei ihr "(Amanden) selber die Rücksehr ihrer Briefe asseturiert, da "ich nun durch den Besitz der seinigen im Stande wäre, ihn "mit der Promulgazion derselben zu bedräuen und zu ängstisgen." Denn in der That konnt' ich jest ihn — aber sie

Digitized by Google

kelben eines Lust- und Modierspiels erheben, da keine Rusfeln einem Weltmann größere Narben stoßen als Lachmusfeln, und keine scharfe Spitze tiefere als die am Epigramm.
Kurz, er mußte. — Am Ende konnte die Sakenbach — so groß die Risse und Frakturen ihres Abelsbiploms, und so klein mein papierner und gelehrter Abel war — boch mit dem gegenwärtigen Epopten in ihren eleusinischen Mysterien voll Göttergeschichten, und mit dem Schutzheiligen und Messas bes erretteten Pfarrhauses nichts weiter machen als — Friede.

Jest war es meine Pflicht, endlich einmal die Bokazion ju promulgieren. Ich promulgierte und verlas folche und feste bei, bem Fr. v. Sadenbach habe jeber von ihnen bei ber Sache bas meifte zu banken. Die Sippschaft war sprachlos - bann gab ich bem Senior bas Defret und bie Brille und als er's halblaut vor une allen gelefen hatte, fagt' er: "Ja, Gott bat geholfen - Du, mein jungfter Sobn, trittft "in meine Fußstapfen und bift jest jum zeitigen Abjunttus "in Neulandpreis aus Gnaben vogiert." - Ingenuin nahm bas Blatt eilig, aber er konnt' es nicht lefen und faffen, bas rothe Litelblatt ber Entzückung ftand auf feinem Geficht, er mußte ohne Befinnen es mir verbeugend geben. Nun blieben auf allen Bungen die Laute aus, aber in feinem Auge bie Thränen. Der alte Bater nahm freundlich feiner Tochter Sand und fagte: "Du kommft alfo morgen nicht von mir-"und nun bleibst Du bei Deinen Eltern, bis fie fterben." -Die Mutter fiel freubetrunken bem beglückten Sohn ans Berg und fagte: "Gott fchenkt mir heute mehr Freude, als mein "altes Berg wird tragen konnen." - Und Alithea faffetebankbar weinend meine Sand und fagte mir: "Ja wol haben "Sie heute recht geweiffagt", aber fie befann fich fonell benn eine Berlobung hatt' ich prophezeiet - und feste bagu:

"aber das wußten Sie doch nicht voraus, was wir Ihnen zu "banken kriegten." — Und dann blickte mich die alte Mutter mit dem redlichsten weichsten Auge voll überschwenglichen Lohnes an. — D, ihr guten Alten, die ihr, gleich den Federnelken, tief in das Erdenbeet (nur wenige Blätter liegen noch auswärts) eingefenket seid, ihr guten Kinder, denen das Schickfal, wie gefüllten Spazinthen, bet dem Versegen den Boden recht hart zusammentrat, wie unbeschreiblich schön und schimmernd und erquickt sieht ihr alle unter der Wässerung der Freudenzähren — und ein laues Wehen spült die Tropfen weg, und eine ganze heiße, helle Sonne liegt auf euren Blumenkelchen!...

Aber das Saitenspiel der Entzückung mache nun kleinere Schwingungen! Unser aller voriger Bund war zertrennt — ein neuer geknüpft — das Glodenspiel der innern nachklingens den Entzückungen machte taub, und der Leuchtregen der frohen Thränen machte blind — die Kinder lachten lauter und liefen schneller — Scheinsuß läutete heftig zum Nachmittagsgotetesdienst, und niemand hörte und gehorchte. — — Aber endlich gingen doch schon beim vierten Verse die zwei Jubelsleute in die Kirche.

Hingegen die überraschten erhitzten Professionisten blieben sämmtlich sitzen und wollten kein Gebet mehr ihun als das nach dem Essen, und suchten sich an den oft angezognen Ziemer (er stand bisher, wie ein alter Klassifter, oder wie ein neuer, ungenossen da und wurde kalt unter Warmen), gleichsam wie an ihre Keblah, an ihre Handwerkslade zu halten, oder wär's ihr Schwerpunkt und primum mobile. Der neue Abjunktus selber wäre freudig bei der lustigen Brüdergemeinde verblieben, hätt' ihn das Juggarn des Jubilars (es war aus einigen Mienen gestrickt, die dem Neuvozierten statt der profanen Werkstatt eine heiligere zeigten) nicht weggeschleppt. Gobertina wollte nach; Alithea mußte nach.

Rur mich brachte niemand in die Kirche: nachwittägige Kirchenandacht kömmt mir oft vor wie vormittägige Abendmufft. Jede Besper-Rührung, die etwan zu gewinnen war, wurde nicht nur durch die größere des Morgens verschattet und verbauet, sondern auch durch das Magensieber vom Witz-tags-Kleefutter: die mit dem Honig der Rahrung verpichten Bienen-Flügel tragen die Seele auf keine Blume.

Aber, die Wahrheit zu fagen, die Sache war die: ich wollte gern den — gegenwärtigen fünften offiziellen Bericht bes Appendir schließen. Noch ist er nicht geschlossen, die Sonne steht schon tief und mehr an der Feder als auf dem Papier, und jede Minute muß ich aufsehen, daß Alithea aus dem Pfarrhause heraufkömmt und mich fragt, ob ich ewig sien und schreiben will.

Man muß nämlich wissen, daß ich vor brei Stunden, als die Kirchleute noch sangen, mit dem vollen herzen meines Bock und mit gegenwärtigem Papier auf den bekannten Birfenhellson gestiegen bin und mich vor ein eingewurzeltes Tischenen auf die um die dei hängebirken wie ein Kragen gestrümmte Zirkelbank gesetzt habe, wo ich — eben sie und den heutigen Sonntag abschatte. Ich bat den Buchdrucker, niemand auf den Berg zu lassen, und es werde sein eigner Schabe nicht sein. — Er that's.

Run sitzt ber Lefer vor bem vollenbeten Sonntagsstück und vor der stereographischen Brojekzion erhabener Fakta —— und jetzt seh' ich nicht ein, warum ich nur noch einen Strich bem Tableau geben soll. Ingenuin ist voziert — Alithea ist adjungtert — ber Senior ist das erstere von neuem — die Seniorin das zweite von neuem — das Fräulein ist in integrum restituiert — die drei Handwerker haben Arbeit vost mir — — wahrehaftig, wenn ein Autor es so weit gebracht hat mit seiner Mannschaft und Kolonie, daß er sie alle auf eine solche Auche-

und Fikestenbank niebergesett, so batf er schon von seiner austeben und sorigehen. Als Artist Ibs ich mich von der Tomille ab, als Mensch und Gast verquick ich mich erst recht mit ihr; denn ich gehe vorsacht Tagen nicht aus Neulandpreis, die ich auf eine kritische Beschneibung des Gerzens, der Ohren und Lippen dieses Werkleins verwenden will, und trage noch, wo Aussischweisungen sehlen, die nöthigsten, gleichsam als Extravasate und Speckgeschwälste, im mystischen Körper nach, oder in einer schonen Metapher, ich put ihn mit Garnituren von Barockperlen.

Dennoch wurd' ich mir nichts baraus machen, ben Dalern nachzuschlagen, bie bas arronbierte Gemalbe mit einem Befat und Anfchrot frember Gegenftanbe vom Rahmen ifolievend entfernen wollen: aber ich will bekennen, mas ich fürchte. Ach; wenn alte eingewinterte Bergen fcmell in ber fonellen Barme ber Freubenthranen, wie gefrornes Dbft, aufthauen, fo balt fich die gertriebene Textur nicht lange mebr. - Der Menfch, ber vor ber Marter aufrecht blieb, wird oft von ber auflösenben schwülen Entzudung gebeugt, und bis auf bie Erbe, wie Rlofterbilber fich frummen, wenn man fie warm behaucht. Und wenn bann von biefem für Einen Sonbestimmten Saitenbaar ber Che bie eine Saite unter bem beftigen Anschlagen ber Freude riffe, fo wurde balb auch bie anbere fpringen. - Und biefe zwei Leichen hatt' ich bann in Diefem meinem Sommer-Bavillon, wie in einer falten pabfilichen Rirche, auszusegen.

Wie toll! — Seh' ich nicht jest brüben auf bem repavierten Strassenbamm die zwei alten Leute zwischen ihren Shnen geben, und ber Weginspektor, ber Hamftergräber, zeigt
ihnen, wie alles ift? Allithea fehlt, benn ste kocht; inzwischen
war sie gegen vier Uhr hier auf meiner hohen Lehrstelle und
Loge zum hohen (physischen) Licht gewesen, um mir, wie fie
sagte, ben gravierten Zahnstocher mit bem fournierten Bollus-

guiff unter die Bieken nachzutragen — leiber wird auch mehr als ein Leser im fünften Bericht den schattendem Durchsgang einer solchen Benus durch meinen Phölius, oder auch durch die Abendsonne, observieret haben. Wir sind jeht einsander viel näher, seitbem sie weiß, daß ich in der Welt gerade so viel Figur mache, als ich habe, nämlich nur meine eigne, statt der des vornehmen Gerrn v. Esenbek. Ich sagte gleichwol der Lieben, der Appendix und der Tag schlössen sich nur vereint, und darnach könnte sie in Gottes Namen wies derkommen und mit mir treiben, was sie wollte.

Und in acht Minuten (bas weiß ich, ba bie Sonne, wie unterirbisches Schatgolb, immer weiter verfinft mit ihrem überirbifchen, burch ein Abenbroth nach bem anbern) fteht fie ba. Ueberhaupt, welch' einem Abende feb' ich entgegen! Denn bas prophetische Geruft aus Raffeefat, aus raftriertem Sand-Geaber und frummen Temperamentsblättern traa' ich. fo wie bie Efenbet'iche rothe Golbaber und Stirn-Aequatorlinie, ab, da nun die größte Favorita endlich fertig fleht; und ich brauche weber (wer zwänge mich?) mehr zu weiffagen, noch zu lugen, noch frei zu benten, fonbern fann fo viel Religion haben, als war' ich zwischen meinen vier Pfahlen. — Mit welcher füß fchauernben Bruft werb' ich, halb von Morgen-Bhantafien, halb von Abendwolfen rothgefarbt, an Alitheens Sand, bie ich beute in die weiche ihres Geliebten betten helfen, von biefem glimmenben raufchenben Borgebirge ber guten hoffnung hinunterziehen ins geheiligte beruhigte Abenbzimmer unter lauter Menichen ohne Falfch! - Roch bagu fann ich alles genießen, ohne bag ich im geringsten aufpaffen ober observieren ober memorieren muß, weil biefer Appendir bann foon abgeschnappt und unfähig ift eines neuen Rachtrags von lebenbigen Bugen. - Dit welcher reineren Wonne, als ich beute fühlen konnte, werb' ich bie fromme ber befriedigten Alten

thetien, beren follaffen Dunt jest nur bas lacheinbe Entguden, nicht ber Schlagfing, verzieht, und die fo fpat im Leben Bibllaute ber Jugend, wie Sterbende Mufit, vernehmen! - Und mit welcher Starte werb' ich, ba bie Menfchen fonft fur einander nur die Echos ihrer Siobsklagen find, wie im Maufotoum ber Cacilia ein Wieberhall als Repetierwerk ber Trauerflimmen eingebauet war, unter fo vielen groben und Karen, naben und fernen Echos ber Freudentone, felber eines vorftellen! - Und bann, wenn wir alle an ber großen Eftafel bas forgenvolle Berg ausgeschüttet und es wieber mit bem Labewein ber Freude, ber Liebe und ber Tugend nachgefüllet haben, und wenn bie zwei muben Alten und abgebetten Entel eingeschlafen, und bie Sandwerfer flummer und trager gewörben find, mit welcher labenden Erweichung, bie ben fchwu-Ien Lebens - Jubel fühlt, werb' ich fcon gang fpat, wenn bie Silberfoluzion bes Monbes in großen Silbertropfen von ben regen Birtenblattern gleitet, und wenn bie Ewigfeit bie Leidenfadeln ber Sterne uni bie fdmarge Bahre ber verhullten Erbe ftellt, werb' ich fo fpat, fag' ich, mich von ben weichen, tief gerührten Brautleuten auf ben Gottesader führen laffen, wo bie feuchenbe Menfchenbruft gleichfam unter ben Ihpreffen ber Insel Ranbia ") einen erleichterten Athem bolt! - Und bann, wenn wir über bie grunen Stoppein bes abgemabten Rirchhofs geben, ben bie weißen Grangfteine und bie braunen Maulmurfshügel bes Lebens zerftuden, über biefe verschüttete Grubenzimmerung bes ftumm arbeitenben Tobes und über biefen vollen zugebedten unterften Schiffsraum ber ichwimmenben Erbe, wenn alsbann bas tropfenbe vom Bugel niebergezogene Auge feine Thrane fallen laffet, inbem es aufwärts

<sup>\*)</sup> Dorthin brachten fonft die orientalischen Aerzte ihre Lungenfüchtigen, weil die Ippreffenwälber die Luft für fie offizinell und heilfam macht.



blidt unter feine Sterne hinein, und wenn uns bann ber fanfte Ingenuin vor die zwei buntbeftrichnen bilgernen, aber mun bleichern und morichen Goliegguabrate ber Lebensbunder leiner Schweftern bringt, und wenn er ichen weint und feine Braut und ich, eb' er noch gesprochen hat, wie fuß und leicht wird bann mein herr zergeben! — Und wenn endlich ber Bruder fbricht und und die Namen und die Reize der entilobenen Gomeftern fagt, und wenn ber volle Bule ber beutiam Freude bas enge Menfchenberg mit bem zugegoffenen Blute nicht nur voll und fower macht, sonbern auch welch, und wenn gulett ber übermunbene Jungling die marme Sanb feiner nachweinenben Alithea wie einen Troft ergreift und fagt: "Run bift bu meine einzige Schmefter . . . . " Rein, fage bas nicht, Ingenuin, ich batte eben fo viele Schweftern wie bu, und die Erbe hat fie verhüllt, ich will fie nicht fo fpat berauffteigen feben aus bem tobten Moere ber Beraangenbeit ...

Ach, warum foll fich benn ber Mensch lieber nach ber Bergangenheit als nach ber Jukunft sehnen, ba blos ein Sott eine vengangne Ewigkeit hat, und ber Mensch nur eine kunftige ? . . .

Du bist hinuniergezogen, goldne Sonne, und hast die abblühende Rose unsers Abends mitgensmmen und sie den exwachten Menschen der neuen Welt als die Rosenknospe eines frischen Morgens gegeben! . . . .

— Wie? ich hatt' os nicht merken sollen, daß eine schwert athmende Bruft hinter mir poche, die meine fliegenden Zallen im Entstehen erhascht? — Rein, nein, geliebte er fie Lo-ferin, nur fanft zusammensahren über die Anrede sollst du jest vor so vielen Lesern, du beste mit dem Monde hinter mir stehende und glänzende — Allithea! . . .

Enbe ber Gefdichte.

## Appendig des Appendig

nber

meine Christnacht.

ADCanner, bie gegenwärtigen Rachfommer bes eben geenbigben Berbft- und Jubelfeftes ben fanften Birten- und Bittelbrief an ben Lefer nennen, haben Berftanb: benn bie vier andern waren wirklich an biefen gestellt, und er ift ber vertappte Freund. Der Lefer fann fich fo gut, wie jener Rubbirt zu Chaunat unter Beinrich bem vierten, ben Jebermann sber tout le monde nennen. — Ich glaube nicht, daß ein Mutor etwas lieber fchreibt als feine Bor- und feine Rachrebe: bier barf er endlich reben, was ihn lest, feitenlang von fich, and was am meiften labt, von feinem Bert - er hat aus bem Raspelhaus und Stlavenschiff bes Buche ben Sprung auf biefe beiden Spielplate und Luftlager gethan, und hat zwanzig atabemifche Freiheiten bet fich und eine Freiheitsmuse auf bem Ropfe, und lebt ba frober als fein Lefer. Bom grauen Alterthum find und biefe Saturnalien querfannt und eingezanmt, und feiner von une muß fich feine zwei Freiheitefefte nehmen laffen: werben nicht beswegen noch immer zwei loere Blatter, eines an die Borrebe, eines an ben Befchlug vom Buchbinber vor - und nachgeftoffen, gleichfam als weiße Aburfonne jum Beichen ber Immiffion, jum Beichen, bas nachfte Matt fet eben fo unbewohnt und eben fo offen beliebigen Schreibereien? Doch find biefe ben Garten bes Buche einfassenbe leere Saha's auch die Busteneien, die ein Buch vom andern sondern mussen, wie große leere Raume die Reiche der Germanier, oder die der Rordamerikaner, oder die Sonneuspsteme auseinanderstellen.

Daher wird mir's niemand verbenken, daß ich mir meine Borredner und Beschlüffe — benn ich spige mich darauf vom Aitelblatt an — für besondere Tage aufspare, für utopische, für Aage, die ich von den Rheingegenden der Hoffnung umzogen sehe, namentlich für Neujahrs = — und Schalttage — für die längsten — für die krzesten Tage — für die Geburtstage meiner geliebtesten Menschen — und auch für ein und zwanzigste Märztage (woran ich selber auf unfre glatte Augel heraustrat) und für erste Christiage. . . .

Einen ber lettern begeben wir heute, und alle Kirchen fingen eben um mich. - -

Es tonnte viel Stichhaltiges angeführet werben, um es ju vertheibigen und zu verschangen, bag ich mir gegenwärtigen Appendix bes Appendix für ben erften Feiertag, wie anberes Lagerobft, aufbewahrt. Befonbers mocht' es fich boren laffen, bag ich barum bas Chriftfeft abgepaffet, um baran fo gut meine Weihnachtsfreube ju haben, als mar' ich mein eigner Sohn und wurde vom guten alten Bater reichlich befchentt und beschüttet: wenigstens fonnen Manner, Die Dorologien und Appendizes machen und fich felber ein Weihnachtsgeschent bescheeren als ihre eigne Chriftlein - man ift ohnebin fein eigner Ruprecht oft genug - fich ted mit jauchtenben Rleinen meffen und folche fragen : "Seht ber, ob man "nicht eben fo gut feine Weihnachte-Beluftigung baben fann, , wenn man so viele Sabre wie Babne und Abnen bat, und "feine Jubelfeniores beschließet, als wenn man ein Jubeljunior "ift, und mehr Buckerwerf und Gaumen bat als Gebiß, febt "nur ber, Schafer!" Das thun fie aber fcmerlich: o, eine gute

Limoniade \*) bringt ihnen jest auf der Schwelle der Gautenschliebe des Lebens — wie Hofgäriner ihnn — einen großen Blumenstrauß zum Geschent entgegen, ob sie gleich nachher im langen dicken Hofgarten des Lebens mehr zu besehen als abzublatten, abzuhflucken und abzubeeren kriegen.

Was inzwischen mich bewog, ben heutigen Tag dazu auszustechen, war hauptsächlich der gestrige: — der magische Christ h. Abond ist nicht schöner zu genießen als durch eine Hossinung; daher macht' ich mir die, ihn heute auf meine papierne Rupferplatte einzuäßen mit der Aehwiege, und mir gestern zu seinem Aufriß und zu diesem Appendix die schönsten Büge und Varbenkörner einzutragen. . Ach, unsere Vruchtstücke sind unsere Vrüchte, unsere Tuschschalen sind unsesere Buckerdosen und Regenbogenschüsseln und Zutschänn= den, und der Dinten- und Varbentopf ist unser Blumentopf.

Der belogne Lügenprophet, der Mensch, hebt seine besten dicksten Schinkenknochen für die Jahre auf, wo ihm die Jähne ausfallen; ja, nicht blos dem falden Gerbste unsers entlandenen Seins werden die schönsten Freuden ausgespart — wie auf den meteorologischen Gerbst alle Kirmesse warten — sond dem Ende des blosen Kalender = Jahrs, dem Ende und Schwanze eines Buchs, eines Epigramms, eines Gastmahls, eines Krebses, wird das beste Fleisch, das Dessettserwice, kurz, Weihnachten aufgehoben. Ich würde gestehen und versichern, so etwas sei toll und zweiselhaft, es sei nicht gesicheit gedacht, würd ich fortsahren — die Knochen im Fleischsaß des Lebens, wie in einem andern, oben auf zu schlichten und solche vor allen Dingen und allen Fettstücken wegzustochen und wegzuessen, weil auf den Sterbelisten so wenig Hossmung sei, das Fleischsaß nur die auf die mittlern Reisen

<sup>\*)</sup> Die Rymphe ber Auen.

ausynieren, ich wärde das gestehen (gestand ich), wenn nicht jeder Mensch gerade so gtänlich wäre, als er zu werden glaubt, wenn nicht, mein' ich, das Sparen nur ein gestigeres Berschwenden und Genießen wäre, wenn nicht das innere Auge weiter reichte als der innere Gaum, kurz, wenn nicht, da unser Stermen – und unser Wolfenhimmel sich nivgends wölbt als unter unserer Gehirnschale, es weniger gleichgülzig als nöthig wäre, das der innere Himmel den äußern, der seiten einer ist, erstatte, restettere, verbaue. Und das ist's, warum ich niemand schelte und warum ich glaube, das sich das Ausbewahren eines Gennsses in nichts vom Anstizipteren und Berlängern dosselben trenne als (vorzteilhaft) in der Geistigkeit.

"Aber zurud zur Sache!" wollt' ich jest fagen, und fah erft unbeschreiblich vergnugt, baß ich gar von meiner Sache nicht abkommen kann, ich mag mich verbreiten, worüber ich will.

Den gestrigen h. Abend genoß ich durch die Hoffnung, daß ich ihn heute am Christtage beschreiben würde: diesen genieß ich jeht dadurch, daß ich mich des gestrigen Tags erinnern will. Nicht nur die Logis hat ihren Birkel, den philosophische Dürer leicht und sertig machen: auch die Freude hat ihren Zauberkreis, ihren glänzenden Ring um den bleifardigen Saturn der Zeit.

Fast alle Menschen lieferten gestern Zuderrohr in die Buderraffinerie meiner Lust, blos die Schneidermeister in den preußischen Staaten ausgenommen: denn diese mußt' ich bedauern. Diese Seiwerkschaft hat noch am heutigen Festing die Nadel in der Hand, übermorgen fädelt sie wieder ein, well ihr die Gesehe den dritten Ton aus dem Fest-Dreistang, den dritten Feiertag, wegnehmen: also bleibt ihr mur einer übrig, gleichsam ein bloßer Sonntag. Das ist nicht viel für ein hohes Fest; aber genug. Denn ob man gleich der pro-

bugierenben Rlaffe ale Erfat fir Die brei Grabe ber Sortur eben fo viel himmel, nämlich Feiertage, gonnen mochte befonders ba ihr Lebensfrlihling gerabe bem Frühling bes Monbes gleicht, ber nie langer mabrt als beei Tage - fo muß man boch auch horen, was bie Bernunft fagt. Diefe fagt aber gang laut, bag bie gemeinen Leute Gott banten follen, wenn ihnen ber Staat nur noch Werkeltage laffet, gefcweige Sonntage : bobe Fefte geboren eigentlich für ben bohen Abel, Sonntage für ben niebrigen, Apostel = und Marientage für Sonoragiores und etwan ein halbierter Apofteltag fürs Bolf. Nehmen benn nicht bie bobern Rlaffen bie Feler ber h. Rubetage, bie man ben Riebern erläffet, mit Freuben auf fich und geben bafür biefen folche ber, an benen etwas gu verbienen ift ? Denn ein Rammerherrnftab, ein Sofmarfchallestab, furz ein hofftab bewahrt vielleicht noch bie fchonften Sittenrefte ber alten von Tagitus abgezeichneten ober vielmehr abbofflerten Deutschen, wenigstens weiß ich nicht, wo ich eine größere altveutsche Liebe zum freien Leben und jum Spiel, eine fcbonere, allen freien Bilben gemeine Flucht ber Arbeit, die ihnen blos Jago und Krieg erlaubt, noch fu-Nicht nur bie freien Nazionen, g. B. Griechen und Romer, verbrachten brei Biertel bes Jahrs in hoben Seften, fonbern auch noch jest die freien Leute auf ber Rurial-Belbe.

Nehm' ich aber, wie gefagt, die preußischen Schneiber aus, so ging vor meinem Fenster kein Mensch vorbei, ber nicht eine vergrößerte Zuderfigur für meine Phantasten wurde. . . . Ich sehe aber nicht, warum ich nicht den ganzen Sonnabend abmale. — Es muß schon in den Manhelmischen Beiterbeobachtungen verzeichnet stehen, daß gleich gestern am Morgen das Wetterglas stieg, der Schnee siel, und der Wind umsprang und vor den h. drei Königen voraus-lief als Stern. Dann ging der Tag und die Arbeit an, der

Digitized by Google.

ich zusah, um heute eine zu haben. 3ch sah auf der Sasse keinen einzigen Menschen, der schlich, sondern lauter Lustenunger, Sturmläuserinnen mit dem Läuserschurz und Renner nach dem dreitägigen Leben, das, wie Christi dreitägisger Tod, der Exponent einer Ewigkeit war. Der arme Teusel, die arme Teuselin, die Bormittags säen und Abendsernten, und zwischen deren Saatkorn und Brodkorn der kleinste Unterschied der Zeit und des Ertrages ist, erzwingen und erbeuten nicht nur durch den leberschuß ihrer Anstrenzung drei ruhende Tage, sondern auch drei verschwens dende — so daß also der Staat oder Kürst — d. h. der Staat im Staat — nichts dabei verlieren kann....

Bei Gott! warum foll meine Bruft nicht fo gut warm. und unmuthig werben wie Dofers feine? Barum foll ich's nicht ohne alle ironische Umschweife -- benn ber ironische Bogenschuß wird verziehen, aber nicht ber ernfthafte Rernfduß. weil bie Soben und Sochsten ber Erbe lieber fich bie größten Bahrheiten fagen laffen, als ben Riedrigen und Riedrigften ibres schweren Throns bie kleinsten — warum foll ich's nicht berausfagen, bag es erfilich entfeslich bart ift, nicht nur ben überlabenen, nicht für alte, geschweige für neue Arbeitstage befoldeten Schulleuten - ben befrachteten gefrummten Difasterianten - ben sogenannten weißen Christenfflaven ober Dienstboten, die, wie die fcmargen, befondere eigne Allodialund freie Tage zu eignen Arbeiten haben, nämlich Teft= und Feiertage, lettere ganglich bis ben letten unerbittlich meggureißen; bag es zweitens noch barter ift, bie bebenben Soff = nung en niedergebeugter Frohner bes Gefdicks und ihre religiofen Bunfche zugleich zu verfürzen und anzufallen, und ibre Arbeiten, ohne ibre Renntniffe, fonbern bie alten Irrthumer zugleich mit neuen Seufzern zu verhoppeln daß es drittens nicht blos unmoralisch, sondern auch unndisig, wenn nicht sinanzwierig ift (und dies berührt den wahren einsichtigen Staatsmann schon näher), unsere einzigen Bolksseste (das sind die Rirchenseste) zu schmälern, da die Freude, nicht die Nothdurft, da nicht Wasser und Brod, sondern Meisterbier und Meisteressen, oder gebranntes Wasser und himmelsbrod die Ruskeln und Flechsen der Arbeit spannt und stählt \*), da ferner die Sterbelisten der westindischen Reger es verbieten, die Kraft, wie etwan in der Mechanik, durch die Zeit zu ersehen, da endlich die ähnliche oder größere Blüte anderer protestantischer Länder voll Feste, und die natürliche Auswanderung gezwungner Sabbathsschänder und Schanzarbeiter in jene feiernden Länder, und die Reichsunmittelbarkeit und Nachtvollkommenheit der Handwerfsburschen den metallischen Ertrag aufgehobener Festtage um die Hälfte verkleinern.

Und boch glaub' ich fein Wort von allem Borigen. Denn was könnt' ich einem Etatsminister mit Grund antworten, wenn er mich fragte: ob nicht die Menschen blos bann so benken lernen wie E...., wenn sie eben so tragen muffen wie diese, und ob nicht, wenn man das Mühlenroß verfin stert, damit es besser umlaufe und ziehe, umgekehrt der schnellere Umlauf und Zug eben so gut Versinsterung und Schwindel verspreche? — Denn in der That, die Kinken blen det man zwar, damit sie singen, aber die Menschen offendar, damit sie schweigen.

— Die Wolken ballen und spalten sich immer schöner und größer, und der hohe ferne himmel schauet blaudugig durch sein Nebelgitter auf unsern schnellen Freudentag herein . . warum keif' ich und groll' ich und seufz' ich? — Rann ich denn nicht den gestrigen wieder vornehmen und

<sup>\*)</sup> Ein Mensch, ber nur nicht verhungern will, braucht und thut nicht viel: bas zeigen die Bettler und bie Italianer und Spanier und Portugiesen.

malen und bamit ben heutigen erleuchten? - 3ch fabor alle fort. 3ch fagte icon, bag jeber geftern lief. Die Schmeifitropfen ber Auftrengung floffen über lauter erheiterte Gefichter, und die Arbeit und die hoffnung augleich verboppelten ben Bergensichlag; - ich fab auf ber Baffe lauter galoppierende Kinder und blaudernde soeurs servantes, nämlich Magbe, aber zu Saufe fagen jene, und liefen biefe, um fie bie fünftige Boblthat ichen eben fowol ju banten ale gu merben. - Deine Bhantaffe that Saussuchung und fant bie jungern Rinber mit einiger Wertheiligfeit in einem neuen Leben wandelnb, indeg bie altern mehr burch Glauben als aute Berfe feelig werben wollten; ja, fogar bie Eltern fand ich - ich fab, wie ber b. große Christophel, in die Renfter aus einem Revoluzionstribunal in bloge Gefetorebiger verkehrt, die bie frommen Rleiften nicht mehr gum aktiven Schiffsziehen, fonbern nur zum paffiven, nämlich milbern Rielholen, verurtheilten. 3ch fab in Saufer, worin bie Rinber, als englische Ropiermaschinen ihrer Eltern, mit aufaswärmten Svielwaaren voriger Chrifttage fich einander Titulatur-Chriftgefchente befcheerten und vorher einander als alternierende Ruprechte entfetilch erfcbredten. 3ch borte alle Dutterbergen lauter fchlagen, und fab bie Mutteraugen langer wach; und in jeder ermudeten forgenden Mutter tam mir ber alte Bebante und bie alte Freude entgegen, bag bie Dinteter unferem Geifte Barme geben, und bie Bater Licht, bag wir ienem bie frühere Unbrutung und warme Belebung bes Gorgens burch Liebe früher verdanken als biefen bie Bereicherung bes Ropfes, wie die neugeborne Taube einige Tage nur er= marmet werben muß, ebe fle geatet zu werben braucht. Die Aermfte, beren Lebensfaben fich aus ber Bolle brebt, Die fie fpinnt, will ihren guten Rleinen wenigftens einen Morgen lang etwas Weißeres zu broden und ju beißen geben als

Saus - Brob - und bie Menfchenftalle, beren Rlausner in ber wilden Schweinshaut, die aufgebreitet als Vorgrund ichoner 3immer ben Schmut abputt und wegburftet, felber ftetten, find mit golbnem Regen und filbernen Schneefloden geflickt und punktiert - und bie junge Mutter will ben erfigebornen eingewindelten Säugling mit feiner bunkeln Seele vor ben belabenen, mit ben Golbquaften von Aepfeln und mit ben Ruß= und Fruchtschnuren und Bang = Buder illuminierten Baum bes Erkenntniffes tragen, weil bas gebenbe fehnfüchtige Mutterberg bie Sahre nicht erwarten fann, worin ber reifere Riebling bas pranumerierte Gefchenk genießet und begreift. -Und fo fielen in ben Beilchensprup aus gefammelten verblubten Beilchen, ben meine Phantafie verbicte und blau fochte, teine Stiele und versprungnen Rohlen, ausgenommen bie burchpafflerenden Refruten, bie feinem anbern abgehauenen Chriftbaum entgegen marschierten als bem, woraus ber Rorporal feinen Stod ausbricht, und bie am Chriftmorgen noch vor Taas mit ben Berbern aus bem Gafthofe, vor lauter erleuchteten mit Golb gefticten Genftern vorbei, ins Freie manbern mußten: bie Boftenechte ritten boch am Morgen gu ihren entgegenhühfenben neu brabbierten Rinbern gurud.

Bas mich gestern so sanft anklang wie das gewöhnliche Fest-Einläuten, waren brei fremde Kinder, die ich belog. Ich gesteh' es Rezensenten und Atheisten, ich besessigte die drei gläubigen Jünger, so sehr ich konnte, im erwiesenen Irrthum eines existierenden — Christsindleins: es sliege hoch und golden (macht' ich ihnen weiß) über die Häuser und schaue herab auf gute und böse Thaten der Kinder, und belohne jene und bestrafe diese. Ich zeigte ihnen ohne Bebenken eine entfallne Psauenseber desselben (wie man in mittlern Zeiten des Erzengels Mischael Federkele wies), da es auf der umkreisenden Thurmsfahne die Schwingen ausbehnte und wieder zusammenschlug....

Digitized by Google

Es ift kindisch und pedantisch, aus Lindern frandige Inchanter auszujäten, die nur Rosenabsenker und keinen Messelsamen tragen können. Jagt den Ruprocht fort, aber lasset das magische Christuskind mit grüngoldnem Gesieder zwischen den wiederscheinenden Dezemberwolken ziehen; denn jener eicht sich einmal grimmig mit gezähnten Tapen im Fieber auf, aber dieses fliegt einmal vergoldend und anlächelnd durch einen dunkeln Traum und durch die letzten Abenduebel auf dem Sterbebette, und durchbricht mit hellen laufenden Goldpunkten den sinstern Dunst. —

Der bobe Glaube ber Kinder an ein Menschenwort, und alfo ihre Bereitwilligfeit, grobe Taufdungen glaubig aufannehmen, ift so groß und so thatig als ihre - herumgretfenbe Aufmerksamkeit, die bas gemalte blinde Thor ber Täufchung tros ber Thorsperre öffnen will; - und baber kommt es, daß ber Berfaffer bes Jubelfeniors, als er noch Sufar (ich meine, im hufarenpelg) war, nicht vermochte, aus allen gebadten Rorben und aus allen Bubereitungen gum Chrifigefchenk und aus allen Geruchen bes angemalten Spielzeugs und bes beigen Badwerts und aus bem Augenfchein faber (ba er wirkliche Menschen bescheeren fah) herauszubringen, baß niemand weiter bie Sand in biefem gludlichen Spiele babe als eben Menichen: ich nahm wenigstens gleich einem Theologen an, bas Chriftustind greife, ba ich bie unmittelbare Einwirfung aufgehoben fab, gur mittelbaren und febenke burch fleischerne Erbenhande. Und bann, als auch biefer bunte Rebel zu Waffer murbe, fo gab ich feinen Grofchen fürs gange Geschenf. 3ch erinner' mich noch wohl meiner bamaligen erschlaffenben, oben - Entzauberung: . . . und fo wird mein Geift, und jeber Geift, auf ben bie unfichtbare Luftfanle bes Lebens in unferer Erben - Tiefe herunterbruckt, ewig feine Arme und Flügel nach einem bobern Aether ausfixeden — ewig wied unfer armes, in die Mausur ber Brust, in den Blod des schweren Erbenbluts, in die Laufbänder der Merven gesesselbe dumpfes herz sich sträubend und schwellend und oft brochend gegen das Element aufschließen, in dem es schlagen soll — denn die Unermesslichkeit ist unser Ort, und die Ewigkeit ist unsere Zeit, und das Geschöpf ist nur der Bortäuser unsers geliebten Schöpfers. — —

D, daher verkieret jene Jugendzeit, wo die Wirklichkeit geößer und lichter war als der gedrückte enge Bunfch in der Kinderbruft, niemals ihren Schein: dort war es schön, da über den kleinen Kopf sich noch kein größerer himmel wöllen konnte, als der über ihm stand, und da wir noch aus der Morgenluft (unserer Lebensluft) unsere Lustschlösser, d. h. unsere Lustschlösser, dauen durften; . . . dort war es schön, wo und noch der Schlafrock des Baters so warm und dicht umhüllte wie der Mantel des Schlasses, wo die Erde noch die Phantasie, nicht diese jene bevölkerte, und wo wir uns statt der Ewigkeit nichts wünschten als Jahre, und nichts Söheres sein wollten als Eltern . . .

Daher grub ich mir gestern, als die Nacht meinen Lustegang und himmelsweg der Gasse sperte, auf den Studenbreiern das verfahrne Gleis von neuem auf, das der Lausewagen meiner kindischen Jahre mit den Ezechielsrädern eines himmelswagen gezogen hatte. Alles ruhte neben mir und in mir — überall sehte ich gewisser als sonst beglückte Sterdliche voraus — das Treiben der häuslichen Arbeit hatte aufgehört, die weiblichen Brandungen waren geglättet, die Fenster und Bett Borhänge hingen und gleißten, der Meersboden der sandigen Stude blinkte, die Mehl Barren oder geknetzten Backlöcher und Bellbäume rauchten aus und wurden kalt — alles Geliebte um mich saß und hosste — ich lief und hosste — ja, ich sah den Paradiesvogel der Freude neben dem

Absentsvogel ") fliegen und uns mit bem regen schillernben Gesteber bleuben. — —

In einem folden Enthuffasmus war mir's unmöglich. ein geringeres Buch ju ergreifen als bie - Fibel. Bucher, die ich faufe ober mache, lef' ich mit foldbem Entguden als biefes am baufigften aufgelegte Werklein, biefer vergolbete Thurgriff an allen Universitäts- und Lehr- und Lerngebäuben. 3ch mache mir mein Entzuden baburch begreiflich. bağ ich es aus bem großen alten ableite, womit ich bas erfte Abebuch mit feiner goldnen Metallschrift auf ber bolgernen bunten Alugelbede in meinen finblichen Ganben glangen fab. Schon bas Innere bes Buchs, nämlich bie 24 Buchftaben. find mir nicht gleichgultig, ba ich von ihnen lebe, indem ich fle blos gehörig, wie Rarten ober Loofe, mifche; aber boch giebt mich bas Wertchen ftarter an, wenn es zu ift, und ich bas golbne Abc aus meinem golbnen Beitalter auf bem Letter= bola ber Schale vor mir flimmern febe wie einen burchbrochnen illuminierten Ramenszug auf einem Ehrenbogen. - -Aber ba ich geftern bie mit Golbfarbe aufgefrischten Trummer ber Vergangenheit beschauete: so wurde mir ploglich wie einem, ber aus einem langen Schlaf erwacht, und mir tam vor, ich batte nur Eine Stunde geschlafen, nämlich gelebt ich fragte mich: fann benn bie Beit fo weit gurudgefunten fein, beren Grabschrift in erhobenen metallenen Lettern fo bell vor und in dir ftebt - ift benn ber Tag bes Lebens nicht blos, wie ber Chriftabend, fo bunfel und falt, fonbern auch eben fo furg? -

Aber ich gab mir selber ein Trauer-Reglement und ließ, um meine vier Gehirnkammern nicht schwarz auszuschlagen, über diese, wie über eine dunkle Kammer, die gefärbten lebendigen Morgenbilder aller der Freuden ziehen, die jest um an-

<sup>\*)</sup> Die Norweger glauben, er tomme uur am vierten Abvent.

bere Banber flattern. 3ch verfehte mich, fatt in alle Gaffen nun in alle Bonen. 3ch tonnte mit Bewißheit gu mir fagen: "in biefer Stunde raften taufend Mübe — taufend Saua-Unge folummern trunten an ben fanft herüberfintenben Dattern ein - jett fleigt bie Sonne wie bas Baupt bes Meergettes aus bem entzundeten Deere und wirft Rofen auf Infeln, und biefe beschauen ihre befranzten Ufer im Raubermaffer - und in biefer Minute weicht fie von ben breiten Ernien anberer Länder und verftedt fich binter Orangengipfel. bann binter Baigenabren und gulett binter brei Rofen voll Laub, und ftralet endlich verfchleiert nur in ber gerabrten Seele eines nachblidenben Dichters fort. — Bie viele Liebenbe fallen in biefer Stunde einander ans Berg! Wie viele Getrennte erblicen fich wieber! Wie viele Rinder folgen jest unter unfern Bollen zum erftenmal bie Augen auf, und ibre Eltern lächeln ftatt ihrer! Belchen fconen Berlenbach von Freudenthränen fieht jest ber gludliche Genius ber Erbe unter Rachtigallentonen und Freubenfeften nieberfallen! -Ach, wie freudig feh' ich bie bunte Befen = und Blumentette heller abgetrodneter Augen und wonnevoller Bergen um bie Erve geben! Und, o bu guter Genius, gebor' ich benn, inbem ich's febe, nicht auch bazu?" ---

Ach, ich riß mich balb vom bekränzten Zuge ab, weil meine aufgerüttelte Phantasie mir auch einen zweiten parallelen trauernden zeigte, der gefenkt und in Flor gehüllt, schweigend oder klagend, durch das enge Theater geht. Aber ich will euch nicht in das dunkle Trauerbilder-Rabinet hineinstühren, das ich mit den Nachtkücken des Trauergefolges diesser Stunde behing, und worin ich es malte, wie viele Wunden und Gräber in dieser Minute gemacht werden — wie viele Seufzer steigen — wie viele unferer Geschwister trostios erdleichen — wie viele geschieden, verlassen, verachtet, zertreten

Aber ich fand ihn nicht. Die Winterstunden zogen träge mit ihren langen Schatten vorüber. Meine innern Bilber wurden von elektrischen Funken lichter und reger, und bewogten sich endlich im schwarzen Raum der Nacht, aufangs vor den geschlossenen Augen, dann vor den geöffneten. Ich sah sehnlich der erleuchteten Worgenstunde des heutigen Lageswie einem bethaueten Frühling entgegen.

Ich ging ans Fenster, um ben Nachtfrost als Alpenschnee in ben heißen Zaubertrank meiner Phantasten zu wersen, auch wollt' ich die nahe gewöhnliche Christnachts-Musik, die vom umwehten eisernen Thurmgeländer über taube Gauser geblasen wird, näher und voller austrinken. Unten wor mir lag eine schlasende Gasse erloschener Beinhäuser — über die Bleiche aus Schnee zog die schwarze Trauerschleppe des geschwolzenen Stroms den langen Faltenwurf — nachte Bäume vergitterten die weiße Ebene mit ihren schwarzen Gerinden, und der breite Trauerrand düsterer Wälder endigte die bleichen hügel — über den blauschwarzen Simmel wurde ausgelöstes Gewölke, gleichsam vergrößerte Schneeslocken, getrieben, aust von die einigen tiefen Sonnen gantelne ben flattermbe Dunft ber Einde. ----

Als ber Machtmind, ber einzige lebenbige Athem ber Natur, meine erhipte Citru und meine geschlossenen Angen kühlend überspülte und sich wie Frühlugsland um meine Träume aufblätterte: so kanen wahne Träume und der ftarve Schlaf.

Der Annum und das Alter spielen den Menschen in die Kindheit zurück, und in der kalten Racht von beiden überkwicht das lichtschene Exdgewürm des kindischen Wahns wieder das herz. Mir träumte, ich stiege auf den höchsten Gisterg der Erde, um auf seinem Gipfel kniend mein Ohr an das verschlossene Kinchen und Gottesackerthor der Jukunst dieses Jahus zu legen und sie zu belauschen. Unter dem Gistebisge lagen die Städte und Kirchhöfe der Erde weit umber in däumernder Tiefe — alles schlief, nichts leuchtete, nichts wegte sich, und die ganze Erde war von einer Stadt zur andern, wie vom Krater des Grades, mit stiller Alsche boch beschmeiet.

Aber als ich gen Gimmel fah, so zogen die zuckenben Sternbilder und verfolgten einander — jedes Bilb malte mit zusammenschießenden Stralen, wie mit sprühenden Gewitterswolfen, feinen lichten Umriß ins Blaue — der himmel bewegte sich unter dem Rampfe der funkelnden regen Gestalten — der Drache zog am Gipfel des himmels herauf und versichtang die Sonnen seiner Bahn und den Bolarstern — am erhabenen Orion lagen nagend der Storpion und der hund — der Krebs durchbohrte mit seinen zwei Scheeren die Zwilslinge — und auf der Jungfrau hackte der Nabe, und die Wasserichlange bielt sie ausgebäumt auf der Flucht zurück.

Die Geisterstunde rückte immer näher. Unaufhörlich sprachen die Glocken unter mir und schlugen jede Minute zur elsten Stunde. Ich schauete furchtsam nur auf die entschlunmmerte eingeschatiete Etene nieder. Endlich schlugen alle ferne Uhren

bie seingigfte Minute aus, und bie Geisterftunde ging an. Dafuhr ein Sturm unter der Erbe am Gorizonte herauf und erschütterte die aufgehenden Sternbilder und trieb fie auf die Erbe herein, und die Todtenasche drehte sich auf, und die wanbeinden Bilder bligten durch das Aschengestöber — und die lichten Gestalten waren Geister und bestanden aus Augen.

Die Lichtgeister zogen die Todenasche an und verhülten sich in sie und formten Menschenkörper baraus und Gestalten, die ich kannte. Sie spielten das Getümmel des Lebens nach — die Geister im Staub weinten wie die schlasenden Menschen, und andere lachten mit den Aschenlippen — sie machten Gräber und legten Kindergestalten hinein, andere hielten Mutterarme auf und drückten kleine Wesen an die kalte Brust. — Dann tried eine neue Windsbraut die Todenstands-Bolke aus den weißen durren Schlachtseldern der vorigen Jahre heran. Und die blinkenden Geister widelten sich in den Geerrauch und spielten verkörpert mit altem ruhenden Staub grimmig die künstigen Schlachten vor, und die fallenden Krieger stöhnten nur im Fallen, aber aus der Asche slossen keine Thränen und kein Blut.

Und da ich voll Alage meine Augen auf zum himmet hob und betete: "D, Bater des Troftes, gib den armen wahnsfinnigen Menschen Friede und Liebe!" so sah ich den gestirnten Drachen zwischen dem Arkturus und Kynosura die Filigel wie Wolken aufschlagen und herunterziehen; — und wie er glühend tiefer sank, so siel der Berg aus Eis geschmolzen ein, und die nahe Asche flatterte um mich, und eine spielende Gestalt wollte in meinen Körper bringen, um mein Bergehen nachzuspiegeln, und die nahe Erde, dieser Aschenzieher unsers warmen Staubs, ergriff mich, und dem hängenden Drachen entstel auf mein Gerz ein glühender Stern — Da war mein Geist befreiet und loberte empor über sein zerbrochenes

auf bie Erbe gebauetes Gehäuse . . . 3ch schwebte feft und umbewegt über ben Strubeln ber rollenben Erbe, und bie umlaufende Belt führte ihre gander und Bolfer unter mir borbei. D. wie viel Jammer und wie viel Wonne floben vorüber! Bald malate bie Rugel ein fturmenbes ichreienbes Meer und taumelnbe Schiffe mit angeketteten nachfliegenben Sargen vorbei - bald ein perfifches Thal, glubend von Relten und Lilien und Narziffen und rauchend von hängenden Blumen= Garten auf Bfirfichftammen - Schlachtfelber voll umflammernber Bürgengel verfolgten buftenbe Garten mit umarmenben weichen Geliebten — balb kamen zwei Arme, bie bas ftaunenbe Entzuden, balb zwei andere, die ber Jammer aufbob - und bie Rugel zeigte mir auf ihren weichen Blumen ben gludlichen Schläfer, und unter ihm ben liegenben gleich einer lebendig beerdigten Leiche arbeitenben Bergmann und Minen = Reger - Regenbogen auf erfalteten Gewittern und auf erhabenen Bafferfällen, niederbrennende Stabte unter Donnerwettern und schillernbe Auen im Morgenthau; bie Tobtenglode fummte in bas Freubengeläute, bas Morgenroth gerfloß ins Abenbroth, und bie reigenbe Rugel rudte bas an ihr bangenbe Menfchengeschlecht, alle feine verweinten, erhabenen, zerbructen, verwesenben Geftalten und alle unsere Thranen und Rranze und Siechbetten und Spiele zusammen, und ber Schmerz und bie Seligkeit riefen neben einander fliebend: Ich bin ewig!--Da ftand in meinem Geift ber Stolz und die Rraft ber Un= fterblichkeit auf, und er fagte: Gile hinab, schmutige Rugel, mit beinen geflügelten Schmerzen +), mit beinen geflügelten Freuben, bu bift viel zu verganglich für einen Unfterblichen!

Aber als ber wegziehenbe Erbfreis seine Sonne entblößte und die Sonnen hinter ihr — und als mein gereiftes Auge

<sup>†) 1826;</sup> Scherzen 1797.

um die andern Sonnen taufend Erden schwimmen und alle dunkle Klumben mit der umgewälzten Nachbarschaft der Baradiese und der Gräber, des Jammers und des Judels, eilen sah, so brach meine Brust unter der Verzweistung, und ich rief aus: "Unendlicher, sind denn deine Endlichen nirgends "glücklich? D, wenn wird denn die ermüdende Seele gesättigt?"

Ein sanftes Tönen antwortete: "Auf keiner Erbe —
"aber nach dem Sterben — bei der unendlichen Liebe, bei ber
"unendlichen Weisheit." — Und hier kehrte die Erde van
ihrem Jahre zurück und flog oben von der Sonne herab, und
das Tönen sang schöner und leiser nach: "Geh' auf deine
"Erde, du dift noch nicht gestorben." Und hier wurde aus
allen in der Tiefe sliegenden Welten ein zitterndes Glockenschiel, und meine getröstete Seele stieg der alten niederfallenden
Erde sanft gezogen entgegen — und ein sunkelnder Zirkel
aus zwei verknüpsten Regendogen war um ihr rundes Ufer geslegt — und sie ris mich erschüttert zu sich, und ich wachte auf . . .

Um den Thurm flogen die heiligen Tone des Christmorgens, und der Morgenwind brachte ste schweigend — unter mir ging der sinstere Strom mit seinen alten Wellen und mit ewigen Tonen — die Sternbilder des himmels standen sest und hell, und die Wolfen lagen, vom Nachtwind gethürmt und von der tiesen herausziehenden Sonne gefärbt, bergig im Osten — und in einigen der nächsten Häuser schon die Brucht = und Zuckerbäume angezündet, und die von der Mussiff zu bald geweckten Kinder hüpsten um die brennenden Zweige und um das versilberte Obst

Enbe.